

Smitted for unt the god gulafich, Lang Joan fontinand fignin ilm Lasting frame grange of for Soff for for Jogun boy Montionty Rights the Amoalton alla. Alm Reviso Adigno, at Clasmo bus P. Joho Post Can: Regl Lalarance Profesoi Rotten buch pil i flaindorf Eno pro Co Condifino. Ha Bing Fifiha Sef. 1. Initiffen . 10.571. Frist 834

<36612009420012 <36612009420012

Bayer. Staatsbibliothek

for the fin Kro. B.M. S: I Andika Congreg & land la la conceptionis floris-for Mana sayeilo longe merit fing b: b: ar soato no fue of fer sanima.

**₹3**6612009510011

<36612009510011

Bayer. Staatsbibliothek

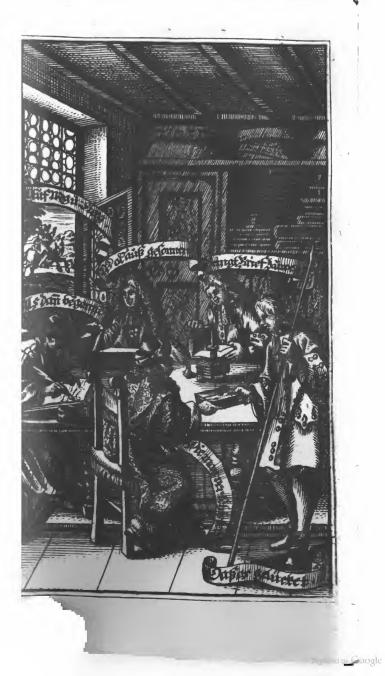

In Verfertigung Mlerhand Schriben/ Sters bereite und vermehrte SECRETARIUS,

Das ist:

Eine kurtse/doch grundliche Univeis
sung / in allerhand Zegebenheiten einen wohleingerichteten Brieff in höchster Eilfertigsteit zu Papier zu bringen / und bey Abwesenden solcher Bestalt in Freud und Leid/in Glück und Unfall/ja allerhand zu Handen kommenden Verrichtungen/

Mit Winschen/ Bitten / Klagen/

Prosten/Bermahnen/ Warnen und Danden seine Obliegenheit abzustatten.

Allen jungen Scribenten / Beampten/Bedienten/Schössern/Schulken/Kauff-

und Handels-Leuten / wie auch andern Perfonen/zu hochstedienlichem Rugen mitgetheilet.

Mebenst benen Frankosisch = und Stalia = nischen Situln / auch unterschiedlichen Sentent. und flugen Sprüchtvortern it. dem edle Weidbuch lein/auch Auslegung etlicher Juriflisch und Lateis

nischen terminorum sammt einem Welsche

Merlegte Johann Leonhard Buggel.

Sedrudt ben Meldior Gottfr. Sein. 1696.





## Vorrede

An den gunstigen Lesez.

The præsentire Ih=
me hiermit eine tur=
ze Anweisung / in
höchster Eilfertig=
feikallerhand Bzieffe/so wol
zur Freud als Leid dienlich/
auszuarbeiten/ und dadurch

auszuarbeiten/und dadurch ben entfernten Freunden sich beliebet zu machen/auch seines Lebens Zustand ohne sonderliche Bemühung zu verstehen zu geben. Erwird in diesem kleinen Wercklein.

l 2 ver

verhoffentlich sein Veranüs gen finden / weil wir uns der neuesten und daben deutlich: sten Schreib = Art beflissen. Fernez sind auch darinen unterschiedliche sentent.fluge Evrichworker/wie auch der edleWeidmann samt eigents licherAußlegung etlicher Juristischen und Lakeinischen Canzleyworter; denen noch bengefügtein Welsch = und Teutsches Sprachbuchlein. Uñ weil solches alles vo uns ibmezum Nußen und Ergöße hauptsächlich, geschrieben worden / als wolle Er sich auch desse ohn beschwehrt zu seinem selbst eigenen Angen und Ergößen bedienen / und und ferner ganstig verbleibe.

## Das I. Capitel.

Was ein Brieffsene / und wie viel Theile darzu gehören/auch wie man heutiges Tagszu tituliren pflege.

In Brieff oder Schreiben ist nichts anders/als ein schriftlichs verschwiegener Bote dessen/der ihn/einiger Geschäffte wegen/an den ans dern/ nemlich den Entsessnen/absertiget. Die hierzu gehörigeTheile sind zweverlen: Nemlich eigentliche/die zu allen Briefen nothwendig erfordert werden/nemlich der Gruß/die Unterschrifft und Oberschrifft; und dann auch die gtmeineTheile/als der Eingang/die Erzehlung/ Bestättigung/Bitte und Beschluß. Sind also insgesmein zwölfs Stücke eines vollsommenen Schreibens oder Briefes/nemlich:

Salutatio, der Gruß.
Exordium, der Eingang.
Narratio, die Erzehlung.
Confirmatio, die Bestättigung.
Petitio, die Bitte.
Conclusio, der Beschluß.
Valedictio, die Besegnung.

3 Sub.

Subscriptio, die Unterschrifft.

Appositio diei Conceptionis, die Bengschrifft des Tages der beschehenen Absalfung.

Complicatio, die Zusammenlegung/

und Einfalkung.

Inscriptio, oder Superscriptio, die Auspober Uberschrifft.

Sigilli Impressio, die Ausdruckung des

Giegels.

Der Gruß ist der Ansang des Briefes/ in welchem wir dem Abwesenden seinen ihme gebührenden Ehren Eitul geben/ und unsern Gruß samt bereitwilligen

Diensten zuentbieten.

Das Exordium folget auf die Salutation oder den Gruß / durch welches wir den jenigen/anden wir schreiben/zur Affection und Gunst bewegen/alles wolbes dächtlichzu lesen / und uns hernach desto eher zu willsahren.

Die Narratio, oder Erzehlung/hält in sich diesenige Ursache oder Handlung/ die uns zum Schreiben aufmuntert und bes

redet.

Die Confirmatio oder Bestättigung bringet die Schluß Reden ben / woraufwir unser Begehren und Bitte grunder-

District in Conclu

Die Petitio, oder Bitte folget alsbann gemeiniglich auf die Bestättigung selbst. Derer hernach der Schluß und andere Theile ordentlich nachgesett und vor die Hand genommen.

Mit den Uberschrifften und Tituln hat es heutiges Tages folgende Bewandnuß/ und zwar von den Geistlichen Personen

su erst/so schreibet man

An den Pabst.

Dem Allerheiligst. Allerhochwürdigsteund Seeligsten in GOtt Wattern / und Herrn/Herrn N.N. von Göttlicher Worssehung des heiligen Stuhls zu Rom/ der Römisch. Apostolischen und gemeiner Christlich Catholischen Kirchen Obristen Wischoff und Statthaltern/ Meinem Alstergnädigsten Herrn.

An einen Patriarchen.

Dem Allerhochwürdigst und Heisigesten in GOtt Wattern und Herrn/Herrn (oder Fürsten und Herrn/Herrn) N.N. des heiligen Römischen und Apostolischen Stuhls zu N.N. Patriarchen /2c. Meisnem Gnädigsten Herrn/oder Gnädigsten Fürsten und Herrn.

214

An einen Geistlichen Chur-Fürsten/als

Dem Hochwürdigsten Fürsten und Derrn/Herrn M.N. Ers. Wischoffen zu Maints/ des heiligen Romischen Reichs durch Germanien Ers. Cantlern und Chur. Fürsten/2c. Meinem Gnädigsten Chur. Fürsten und Herrn.

Zu Trier.

Dem Sochwürdigsten Kürsten und Herrn/Herrn N. M. Erte Bischoffen zu Erier / des heiligen Römischen Reichs durch Gallien und das Königreich Arelaten Erte Canklern und Chur-Fürsten/Bischoffen zu Spener / Administratorn zu Prüm/Probst zu Weissenburg/2c.Meisnem Gnädigsten Chur-Fürsten und Hrn.

Ru Colln.

Dem Hochwürdigsten/Durchläuchtige Ken Kürsten und Herrn / Herrn N.N. des heiligen Romischen Reichs durch Itas lien Erse Canstern und Chur-Kürsten/2c. Herkogen in Übers und Nieder-Baiern/Dbern Pfals auch Engern und Westsphalen/ und Bouillon/ Pfalsgraseu am Rhein/ Landgrasen zu Leuchtenberg/2c. Meinem Snädigsten Chur-Fürsten und Herrn.

An einen Cardinal.

Dem Hochwürdigsten in GOtt Vate tern und Durchläuchtigsten Fürsten und Herrn/Herrn N.N. der heiligen Romis schen Kirchen Cardinalen/2c. Meinem Enabigsten Fürsten und Herrn.

An einen Erp-Bischoff.

Dem Sochwürdigsten in GOtt Watstern/Fürsten und Herrn / Herrn N. N. der heiligen Romischen Kirchen Priestern/und Erts-Wischoffen zu N. N. Meinem Snädigsten Fürsten und Herrn.

An einen Bischoff.

Dem Hochwürdigsten Fürsten und Deren/Herrn N.N.Bischoffen zu N.N.

An einen Gefürsteten Abbt.

Dem Sochwürdigsten Fürsten und Hrn. Herrn N.N. Erwähltem und bestättige tem Abbt des Fürstl. Stiffte N. N. Meis nem Gnädigsten Fürsten und Herrn.

An einen Abbt / so nicht gefürstet.

Dem Hochwürdigsten Herrn/ Herrn R.N. Abbten des Kanferlichen frenen Stiffts zu N. N. Meinem Gnädigen Deren.

Ma

An einen Probsten/ so von Adel.

Dem Hochwürdigen/ Hoch: Edel: Ges bohrnen/2c. Ermählten Probsten und Herrnzu N.N.Meinem Hochwehrt: Ges ehrten Herrn.

> An einen Probsten / sozugleich Dom-Herr ist.

Dem Hochwürdigen/WohlsEdel. Ges bohrnen Herrn N.N. der hohen Doms Kirchen Canonico und Probssen zu N.N. Meinem/2c.

An einen Grafen/so ein Dom-Herr.

Dem Hochwürdig = Hochgebohrnen Grafen und Herrn/2c. Meinem Engdigsfen Perrn.

An einen Frenherrn/so ein Domherr.

Dem Hochwürdig/Wohl: Gebohrnen Berrn/2c. Meinem Gnädigen Herrn.

An einen Doctor der Heiligen Schrifft.

Dem Hod): Shrwürdigen / Großachte baren und Hoch: Gelehrten Herrn N.N., der Heiligen Schrifft hochberühinten Doctori,&c. Meinem/2c.

2111

An einen vornehmen Pfarrherrn.

Dem Hoch, Wol-Chrwürdigen/Große Achtbaren und Hoch = Wohlgelehrten Herzn N. Meinem Hoch = und Große geehrten Herzn.

An einen Diaconum, ober geringen

Priefter in einer Stadt.

Dem Wolsehrwürdigen/Großachts baren und Wolgelehrten Heren N. N. der Kirden zu N.N. Diacono, Meinem Großgeneigten Heren.

An einen Dorff Priester.

Dem Chrwürdigen / Vorachtbaren und Wolgelehrten Herm N. N. der Christlichen Gemeine zu N.N. treueisses tigem Seelforgern/Meinemac.

Un Weltliche Personen wird also geschrieben.

An Jhro Ranserl. Majestat.

Dem Aller Durchläuchtigiten / Große mächtigsten und Unüberwindlichsten Füzsten und Heren/Hrn. Lecpold dem Ersten/Erwählten Römischen Kapser zu allen Zeiten/Mehrern des Reiche/ in Germasnien/zu Hungarn/Böheim/Dalmatien/Eroatien und Sclavonien König/Erse

Derhogen zu Desterreich/Herhogzu Bursund/ Steper/ Karndten/ Ergin und Würtenberg/Marggrafen in Mähren/ Herhogen zu Lürenburg/in Schlesien/zu Braband/Fürsten in Schwaben/Margsarafen in Obersund Nieder-Laufinik/gesfürsteten Grafenzu Habspurg/ zu Eprol und Görk/Landgrafen in Elsaß/ Margsarafen deh heiligen Kömischen Reichs/obder Ens/ Herrn auf der Windischen Marck zu Portenau und Salins/zc. Meinem Allergnädigsten Käpser/König und Herrn.

An den Ronig in Hispanien.

Dem Durchläuchtigsten / Großmächzigsten Fürsten und Herrn / Herrn Carl II. in Hispanien/beeder Sicilien/Neaposlis und Jerusalem/Konigen/Erscherkosgen zu Defterreich / Herkogen zu Bursgund/ Braband / Mayland und Lükensburg/Grafen zu Sabspurg/Flandern und Eprol/2c.

An den Ronig in Francfreich.

Dem Aller Christlichsten/Qurchlandstigsten / Großmächtigsten Fürsten und Herrn/Herrnkudwigen dem XIV. dieses Namens/König in Franckeich und Nasparraze.

An den König in Engeland.

Dem Durchlauchtigsten/Großmächtige ften Fürsten un Deren/Beren Wilhelm / Dieses Namens bem II. König in Große Britannien/Schott-und Ireland/20.

An den König in Ungarn.

Dem Durchlauchtigsten/ Großmache tigsten Fürsten und Heren/Heren Joseph/ Konigen zu Ungarn/ Dalmatien/ Croas tien und Sclavonien/Erg-Herkogen zu Desterzeich/Herkogen zu Burgund/Bras band/ Stepet/ Karndten/Crain und Lus kenburg / Obersund Nieder=Schlesien/ Wurtenberg und Ced / Bergogen in Schwaben/Grafen zu Habspurg/Aproli Anburg und Bork/Landgrafen in Elfaß / Marggrafen des Heiligen Rom. Reichs/ und Burggrafen/Heren der Windischen March/ Portenau und Galins.

An den König in Pohlen.

Dem Durchläuchtigsten Fürsten und Deren / Heren Johann dem Il. Konig in Pohlen/Groß Derhogen in berlittau/cz. zu Reuffen/Preuffen/ Maffovien/ Sas mogith/Herkogen/2c.

Anden König in Schweden.

Dem Durchlauchtigsten / Großmach 21 7

tigsten Fürsten und Herzn/Herzn Carolo/
des Namens dem XI. der Schweden/Gos
then und Wenden König/ Groß: Fürsten
in Finland/Herhogen zu Schonen/ Shes
sten/Lickfland/Carelen/Bremen) Verde/
Stettin / Pommern / der Cassuben und
Wenden/2c. Fürste zu Kügen/Herzn über
Ingermanland und Wismar/wie auch
Pfalt: Grafen ben Rhein/ in Vapern/zu
Tülich/Cleve und Berg/ Herhogen.

An den König in Dennemarck.

Dem Durchläuchtigsten / Großmächstigsten Fürsten und Herzn/Herzn Christian dem V.zu Dennemarch/Norwegen/der Wenden und Gothen König/Herkosgen zu Schleßwig Holstein / Stormarn/und Ditmarschen/Grasen zu Oldenburg und Delmenhorst ze.

An den Chur-Fürsten in Bayern.

Dem Durchläuchtigsten Fürsten und Herzn/Herzn Maximilian Emanuel/in Ober-und Nieder-Banern/auch der Obern-Pfalk Herkogen/Pfalkgrafen ben Rhein/ des Heiligen Römischen Reichs Erk-Truchschen und Chur-Fürsten/Land-grafen zu Leuchtenberg.20.

die 8 .

An

An den Chur Fürsten in Sachsen. Dem Durchläuchtigsten Fürsten und Herzn/Herzn Johann Georgen dem III. Herhogen zu Sachsen/Jülich/Eleve und Verg / des H. Röm. Reichs Erh Marsschalln und Chur Fürsten/Landgrafen in Thüringen/Marggrafen zu Meisten/Auch Ober und Nieder-Laufinik/Burggrafen zu Magdeburg / Grafen zu der Marck / Navensvurg und Barben/ Herzn zu Raspenstein/20.

An den Chur-Fürstenzu Brandenburg.

Dem Durchläuchtigsten großmächtis
genfürsten und Herrn/Herrn Friedrich/
dieses Namens dem III. Marggrafen zu
Brandenburg/des H.Rom. Reichs Erts
Cammerern und Chur-Fürsten/in Preuss
sen/zu Magdeburg/Jülich/Cleve/Berg/
Stettin/Pommern/der Cassuben/Abens
den/auch in Schlessen/zu Crossen und Jäs
gerndorff Herkogen / Burggrafen zu
Nürnberg/Fürsten zu Halberstatt/Müns
den und Camin/Grafen zu Hohenzollern/
der Marck zu Ravensperg/Herzn zu Ras
von der Lauenburg und

An Chur Pfalt.

Dem Durchläuchtiasten Fürsten und Heren/Herrn Philipp Wilhelm/ Pfalkserafen ben Rhein/des H. Rom. Reichs ErbsSchaß; Meistern und Churskürsten in Bapern/zu Julich / Cleve und Verg/Hersogen/ Grafen zu Veldentz / Spansheim/der MarckRavensperg und Mors/Herrn zu Ravenstein.

An die Hoch Libliche Endgenossens

schafft der drenzehen Orten.
Denen Broßmächtigen/Wohlgebohtenen/Edlen/Gestrenge/Ehren-und Nothevesten/Frommen/Fürnehme/Fürsichtige und Wolweisen Herren/Herren Burgeremistern/Land-Amman/und Käthen der drenzehen Orten Hoche Löblicher Endgenoffenschaft/benanntlich Jürch/Bern/Lucern/Urn/Schweiß/Unterwalden/Zug/Claris/Yasel/Fryburg/Golowthurn/Schaffhausen und Appenzell/26.

An die Fürsten zu Braunschweig und Lüneburg.

Dem Durchläuchtigsten Fürsten und Herrn/

Herrn Rudolph Augusto/ Deren Anton Ulrich/

Derin

Herrn August Wilhelm.

Berkogen zu Braunschweig und Lunes burg/ze.

An den herrn Teutschmeister.

Dem Hochwürdig Durchläuchtigsten Fürsten und Herzn/Herznkudwigktnton/Pfalkgrafen ben Rhein/ in Bavern/zu Julich/Cleve und Berg/Herkogen/ Administratoren des Hoch-Meisterthums in Preussen, Meistern Leutschen Ordene/in Leutsch- und Welschen Landen/Grasen zu Veldeng/Spanheim/ der Marck Kasvensperg und Mors/ Herznzu Kavenskein/Freudenthal und Silenberg/2c.

An den Herrn Marggrafen zu Brandenburg.

Dem Durchläuchtigsten Fürsten und Herzn/HerznChristian Ernst/Marggrafen zu Vrandenburg/zu Magdeburg/ in Preussen/Stettin/Pommern/ der Cassuben und Wenden/ auch in Schlessen/ zu Erossen und Jägerndorff / Herkogen/ Burggrafen zu Nürnberg / Fürsten zu Halberstadt/Münden und Camin / Ihro Röm.

Rom. Rans. Mai. Generaln über Dero Cavallerie, auch des Beil. Rom. Reichs General Wacht: Meistern und Obristen zu Pserd/20.

An den Herrn Herhogen zu Würtenberg.

Dem Durchläuchtigsten Fürsten und Herrn/Herrn Friederich Augusto / Here kog zu Würtenberg und Sect / Grasen zu Mimpelgard und Herrn zu Hendens heim/20.

An den Herrn Herhogen von Hollstein.

Dem Durchläuchtigsten Fürsten und Herrn/Herrn Christian Albrechten/Postulirten Coadjutoren des Stissts Lübeck/Erbenzu Norwegen / Herhogen zu Schleswig / Hollstein/ Stormarn und Dittmarschen / Grafen zu Oldenburg und Delmenhorst/2c.

An den Herrn Landgrafen zu Seffen.

Dem Durchläuchtigsten Fürsten und Herrn/Herrn Carln/ Landgrafen zu Se

Un zed by Google

sen/ Fürsten zu Hirschseld / Grafen zu Cakenelenbogen / Diek / Ziegenheim/ Nidda und Schauerberg/2c.

An den Herrn Marggrafen zu Baden.

Dem Durchläuchtigsten Fürsten und Beren/Heren Friederich Magno, Marge grafen zu Baden und Hochberg/Laudgrafen zu Sponheim und Sberstein / Herrn zu Rotteln / Lohr / Badenweiler und Mahlberg.2c.

An ben Fürften von Gulgbach.

Dem Durchläuchtigsten Fürsten und Herzn/Herzn Christian Augusto/Pfalksgrafen den Rhein/in Bayern/zu Julich/Cleve, uit Berg/Hern/in Bayern/ Grafen zu Weldents/Spanheim/der March/Raspensperg und Mors/Herznzu Ravenssstein/26.

An den Herrn Pringen von Oranien.

Dem Durchläuchtigsten Fürsten und Herzn/Deten Seintich Wilhelm/ Prinsten von Oranien und Nassau / Grafen von Capenelenbogen/Bianden / Morssburg und Leerdam/ ze Marquisen von der Ver und Flüstingen / Heren und Baron pon

von Breda/Capitain-General und Admiral der Vereinigten Niederlanden / ErbStadthaltern und Gouverneur von Holl-und Seeiand/2c.

An den Fürsten zu Dettingen.

Dem Durchläuchtigsten Fürsten und Heren / Herrn Albrecht Ernsten / Dieses Namens dem Zwenten / des Heili Kom. Reichs Fürsten zu Dettingen / 2c.

An die Reichs Stande zu Reg

Dem Hoch Würdigsten/Hoch Chr wurdige/Hoch WolzundStelgebohrnen/ Hoch Edlen / Gestrengen / Westen und Hochgelehrten Bottschafftern und Gessandten des Heil. Rom. ReichsChur: Fürsten/Prasaten / Grasen / Herzren/Ständen und Städten / aussehigem Reichs / Lagzu Regenspurg versamms ket/2c.

An das Cammer: Gericht zu Spever.

Dem Durchläuchtigen / Hochgebohrs nen/Hoch-Wolgebohrnen/Wol-Solen / Bestrengen/auch Edel und Hochgelehrtern Derre Heren / Herrn N. N. des Hoch, Lobl. Kaps. Cammer, Gerichts zu Spener N. N. Cammer, Richter/ Præsidenten und Vice-Præsidenten und Bensigern.

An einen Grafen.

Dem Hochgebohrnen Grafen und Herrn, Derzn N. M. Brafen zu M. M. Meinem Gnabigen Grafen und Herrn.

In einen Frinherrn.

Dem Hoch: Wohlgebohrt en Her:A Heren R. N. Frenheren auf NN. Meisem Gnadigen Heren.

An einen General Major.

Dem Soch Edelgebohrnen/ Gestrengen und Sochtapsfern Herzn N. N Hochbestellten General Major/2c.

An einen Ranf. Residenten.

Dem Soch & Eblen/ Gestreng und Besten Beren R. N. Rom. Rans. Majestat Sochwolverordnete Residenten/der Ranseller Fregen und des H. Reiches Stadt R.

An einenChur-Fürstlichen oder Fürstlie chen geheimen Rath.

Dem Hoch Wol Stelen/ West und Pochgelehrten Heran M.N. Ihro Chur-Kurstl.

Fürstl. Durcht, zu N. Hochbetraueten geheimen Rath.

Aneinen von Abel.

Dem Soch = Edelgebohrnen/ Gestrens gen und Westen N. N. zu N. Meinem Großgeehrten Beren.

An einen Doctor der Rechten.

Dem Wols Edlen / Westsund Hochs gelehrten Heren N. N. beeder Rechten vornehmen Doctori, Melnem Hochges ehrten Großgeneigten Heren.

An einen Professor als Doctor im Rechten.

Dem Wolsedien / Vest und Hochgestehrten Herrn N. N. bender Rechten Hochder ühmten Doctori, und der weitsbelobten Universität zu N. Hochansehnslichen Herrn Professori, Meinem Hochsgeehrten/Großgeneigten Herrn.

An einen Doctor Medicinæ.

Dem Wol-Edlen/West-und Hochges lehrten Herzn N. N. der Arknen weitbes ruhmten Doctori.

An einen Ober-Ambemann.

Dem Wolse Edlen/ Nest und Hochs Wolgelehrten Heren N. N. Ihr Fürstl. Durcht. Durchl, (oder Grafi. Gnaden) Wolvers ordnetem Ober Ambtmann der Grafschafft N. oder Ihr. Graff. Gnaden von oder zu N. über dero Grafs und Herrs schafften Hochs Wolverordnetem Obers Verwaltern.

An einen Ambemann/ber ein

Belehrter.

Dem Edlen/ Nestund Hoch-Wolgestehrten Herrn N.N. IhroFürstl. Durchl. (oder Gräfl. Gnaden) Wolverordnetem Ambtmann zu N. Meinem Großgechrsten/ Hoch-Wolgeneigten Herrn.

An einen Ambemann / der kein Gelehrter.

Dem Wolschrenvesten/Großachtbasten und Hoch-Wolfürnehmen Herrn N. N.Hoch Fürld. ober Hochgräft. wolversordneten Ambtmann.

In einen Magister."

Dem Wolsehrenvesten/Großachsbarten und Wolgelehrten Herrn N.N. der frenen Künsten Magistern. Meinem bessonders Großgeehrten / Vielwehrten Herrn.

An einen Secretarium. Dem Wolsehrenvesten Wroßachtbar. und Wolaelehrten Herrn N. N. Hochs araflichen N. Wolverordnerem geheimen Socketarie, Meinem 20.

In einen Notarium immatricu, latum,

Dem Wol Ehrenveiten/Gorfachtbae ren und Hoch Wolgelehrten Hra. N. N.

Rapi Imatriculirte Notario, Meinem 20,

An einen gemeinen Norarium. Dem Ehrenvesten Borachtbaren und Wolgelehrten Herrn N. N. Kapl. Offens bar-geschwornen Notario. Meinem 20;

Aneinen Studenken, Dem Shrenvesten und Wolgesehrten Herrn N. N. Frever Künsten Studioso, Weinem 2c.

An einen vornehmen Kauffmann.

Dem Wol Schrenvelten/Großachthairen und Hoch-Wolfurnehmen Herrn M.

M. der Kanserl, freven Reichs-Stadt N. vornehmen Burgern und Handelsmann zc, Meinem 2c,

An einen vornehmen Bürger,

Dem Chrenvesten / Wolfürnehmen und Großgeachten Herrn N. N. der Kanstreven Reichs Stadt N. N. vorneh men Burgern / Meinem 2c. An das Frauenzimmer Zohes und Tiederes Standes.

An die Romische Kapserin.

Der Allerdurchläuchtigsten / Groß, mächtigsten Fürstin und Frauen Frauen Eleonora/Magdalena / Theresia/Komisscher Kanserin/in Germanien / zu Hunsgarn/Böheim/ Dalmatien / Eroatien und Sclavonien Königin/Erks Herkogin zu Desterreich/Herkogin zu Burgund/zu Braband /zu Stever/ zu Carnoten/ zu Erain/zu Lükenburg / zu Würtenberg/ Obersund Nieder Schlesien/Gebohrner Pfalks Gräsin ben Rhein/ auch in Bapsern/zu Jülich/Cleve und Verg Herkogin/20. Meiner Allergnädigsten Kanserin und Krauen.

An eine Königin!

und zwar an die Ronigin in Dennemarck.

Der Durchläuchtigsten Großmächtige sten Fürstin und Frauen / Frauen Charlotten Umalien/Königin zu Dennemarck/ Norwegen / der Wenden und Gothen / Herkogin zu Schleswig/Gebohrne Lande Gräfin zu Hessen / auch Herkogin zu Hole stein/Stormaren und der Ditmarschen/ B 2 Fürs Kürstinzu Hirschseld / Gräfin zu Oldensburg / und Delmenhorst / Cakenelenbogen / Diete / Ziegenheim / Midda und Schaumburg.

An eine Chur & Fürstin/ und zwar in Sachsen.

Der Durchläuchtigsten Fürstin / und Frauen/FrauenAnna Sophien/Gebrhtener Königlichen Erb. Princessin zu Deninemarch/Norwegen/Wenden und Gosthen/vermählten Chur Fürstin und Hersthen/vermählten Chur Fürstin und Herge Gogin zu Sachsen/Jülich/Cleve un Verge Schleswig / Holstein / Stormarn und Ditmarschen/Landgräfin in Thüringen/Marzgräfin zu Meissen / auch Ober-und Nieder-Laußniß / Gräfin zu Oldenburg und Delmenhorst/der March/Ravens-burg un Varenhorst/der March/Ravens-burg un Varenhorst/Krauen zu Ravenstein/zc.

In eine Fürftin.

Der Durchläuchtigsten Fürstin und Krauen Frauen N. N. Herkoginzu N. N. Merkoginzu N. N. Meiner Gnädigsten Fürstin und Frauen.

An eine Gräfin,

Der Hochgebohrnen Grafin und Fraus en/Frauen N. N. Meiner Gnadigsten Grafin und Frauen.

Uv

An eine Fren Frau.

Der Wolgebohrnen Frenin und Frauen. Frauen M. N. Frenfrauen ju N.N. Meiner Gnabigen Frenin und Frauen.

An eine von Adel.

Der Hoch: Edelgebohrnen/ Hoch Ehr: und Tugendreichen Frauen/2c.

An eine Doctorin.

Der Wol Edlen/ Hoch: Ehr-und Eugendreichen Frauen/2c.

An eine Burgerin. +

Der Ehr und Tugend-liebenden Frau-

An Ihre Rapferl. Majeftat.

Gall. A tres-haut, tres-poissant, & tresinvincible Prince, LEOPOLD, le premier, Empereur des Romains.

oder

A sa Majesté Imperiale, LEOPOLD, le premier.

e rauch:

A l'Empereur. Vienne.

Ital. A sua Maestà LEOPOLDO il

primo. o vero.

Al Serenissimo, Potentissimo & invittissimo Prencipe LEOPOLDO primo Imperator de' Romani.

B 3

overo.

Olymond by Google

o vero.

All'Imperatore.

à Vienna.

An den König in Spanien.

Gall. A tres-haut & tres-puissant Prince le Roy Catholique CHARLES II. Roy des Espagne & des Indes.

oder

A la Majeste Catholique, (ut supra.)

AuRoy. à Madrit.

Ital. Al Serenissimo e Potentissimo Prencipe il Rè Catholico CAROLOsecondo, Rè delle Spagne e, delle Indie.

opure.

A sua Maestà Catholica.

o vero.

Al Re di Spagna. a Madriz.

Un den König in Francfreich.

ce LOUIS XIV. Roy tres-Chrêtien de France & de Navarre.

oder:

A sa Majesté tres-Chrétienne LOUIS quatorzieme, Roy de France & Navarre.

oder auch:

Au Roy.

\*\*Al. Al Serenissimo e Potentissimo Preneipe

eipe

cipe LUDOVICO XIV. Re Cristianis simo di Francia di Navarra.

o vero.

A fua Maesta Cristianissima LUDO-VICO decimoquarto Re di Francia, & di Navarra Coloro S. V. Martin 1988 de la coloro del coloro de la coloro del coloro de la coloro del coloro de la colo

o vero.

AIRè.

à Parigi.

Anden Rönigin Engelland.

Gall. A tres-haut & tres-puissant Prince
GUILLAUME II. Roy de la grande Bretagne Defenseur (Protecteur) de la Foy.

à Londres.

ober wie ben porigen gedacht.

Ital. Al Serenissimo, e Potentissimo Prencipe GUILIEL MOsecondo, Rè della gran Bretagna, Desensor della Fede.

o vero.

A lua Real Maesta della gran Breatagn.

Anden Konig in Schweden:
Gall. Atres- haut & tres- puissant,

Prince CHARLES XI. Roy de Suede, grand Duc de Finlande, &c.

à Stokolm.

ital. Al Serenissimo ePotentissimoPren
B 4 cipe

cipe CAROLO XI. Rè de Svetia, gran. Duca di Finlandia.

à Stocolm.

an den Ronig in Dennemard!

ce CHRESTIEN V.Roy de Dannemarc. & de Norvegue.

Ital. Al Serenissimo e Potentissimo Prencipe CHRISTIANO V. Redi Da-

nia edi Norvegia.

An den König in Pohlen.

Gall. A tres-haut & tres-puissant Prin-

ce JEAN III. Roy de Pologne.

oder gleichfalls wie vor gedacht.

Mal. Al Serenissimo e Potentissimo Prencipe GIOANNI III. Rè di Polonia.

An einen Geiftlichen Chur-Fürsten.

Gall. A son Altesse Reverendissime (Serenissime) Monseigneur N.l'Electeur & Arch'-Evêque de N.

Ital. A sua Altezza Reverendissima (Serenissima) L'Elettor & Arcivescovo di N.

An einen Welflichen Chur Fürften.

Gall. A son Altesse Serenissime, Monseigneur le Duc de N. l'Electeur de Brandenbourg, de Saxe, &c. u.s.w.

oder:



#### ober:

A son Altesse Electorale Monseigneur

Le Marcgrave, (ober Le Duc) de N.

nor Duca di N.Elettore di Brandenburgo, di Sassonia, di Bavaria, &c.

overo.

A sua Altezza Elettorale Il Signor Margravio, Duca di N.

Un einen Herkog.

Gall. A son Altesse Serenissime Monseigneur le Prince N. Duc. de N.

Ital. A sua Altezza Serenissima Il Sig-

nor Prencipe N.Dúca di N.

An einen Fürften.

Gall. A son Altesse Monseigneur Le Prince N.de N.

Ital. A fua Altezza II. Signor N. Pren-

cipe di N.

An einen Land Grafen.

Gall. A son Altesse Serenissime Monleigneur N. le Landgrave de N.

Ital. A sua Altezza Serenissima Il Sig-

nor N. Landgravio di N.

An einen Marggrafen.

Gall. A son Altesse Serenissme Monsegneur N. Marcgrave de N.

BF

Ital.

It al. A sua Altezza Serenissima il. Signor N. Marcgravio di N.

Un einen Grafen.

Gall. A fon Excellence, Monseigneur N.Le Comte oper Conte de N.

Ital. A sua Excellenza il. Signor N,

Conti di N.

An einen Frenherrn.

Gall. Atres-Illustre (oder tres-noble)
Seigneur, Monseigneur N. LeBaron de N
Ital. All' Illustrissimo e Nobilissimo
Signore il Signore N. Baron di N.

Un einen Abgesandten.

Gall. A fon Excellence, Monseigneur N Ambassadeur de sa Majeste Imperiale a N

Ital A sua Eccellenza il Signor N. Ambasciatore di sua Maestà Imperiale à N.

An einen General Feld-Marschall.

A son Excellence,

le Duc [ (mennes ein Fürst oder Graf le Conte | de N. Mareschal. ist.) de Camp. General des Armées de sa Majesté Imperiale, &c.

KAR

#### Ital.

A sua Altezza Serenissima (Il Duca Il Conte sit sit imperii Princeps. Supremus.

A sua Eccellenza, Maestro di Campo Generale dell'Armata di sua Maesta Imper...

Un einen General- Audiceur.

Gall: A Monsseur, Monsseur N. grand Juge & Chef de la Justice militaire des Armées de sa Majesté de N. à N.

Ital. Al molt'Illustre Signore, Il Signore'N. Gran Giudice e Capo della Giusticia militare delle Armi di sua Maesta di N. aN

An einen General-Gewaltiger.

Gall. A Monfieur, Monfieur N. grand

Prevôt des Armées du Roy de N.

tral. Al Signore, Il Signor N. Gran Prevolto (General Prevolto) delle Armi del Re di N.

An einen Stadthalter.

Gall. A son Eccellence, Monseigneur N. N. Vice-Roy (Duc) & Gouverneur de sa Majesté Impériale. (son Alt. S. D. de N.

teal. A sua Eccellenza Il Signor N.N. Vice Rè (Duca) & Governatore di sua

6 Ma

Maesta Imperiale (sua Altezza Serenissima D.di N.

An einen geheimen Rath und ... Eanklar.

M.N. Juris-Consulte (Comte Palat.Imp. menn er ein Comes Palatinus ist) Conseiller privé, (intime, & Chancelier de son Altesse Serenissime le Duc de N. a.N.

Ital A sua Eccellenza Il Signor N. Juris Consulto (Conte Palatino Imperiale, s' egli é Conte Palatino,) Consiglier intimo e Cancelliere di S.A.S. il Duca di N.

a N.

In einen Oberften zu Pferd.

Gall. A Monfieur, Monfieur de N. Co-Ionel de Cavallerie de sa Majeste Imper.

It al. Al Illustrissimo Signore, Il Signor N. Colonello di Cavalleria per sua Maesta Imperiale.

An einen Oberften zw Fuß.

Gall. A Monfieur, Monfieur de N. Colonel d'Infanterie de fa Majesté Suedoise.

trat. Al IllustrissimoSignore, Il Signor N. Colonello d'Infanteria di sua Maestà di Svetia.

An einen Kapferl. Hof Rath.

Gall. A son Excellence, Monsieur N.de

N. Conseiller de la justice à la cour (l'E-

tat) de la Majelté Imperiale.

It al. A sua Eccellenza, Il Signore N. di N. Consigliere di Stato di sua Maesta Imperiale.

An einen Reichs Dof Rath.

Gall. A Monfieur, Monfieur N. Confeiller de la Majesté Imperiale.

Ital. Al Signore, Il Signor N. Configre

liere di jua Maesta Imperiale.

Un einen Præsidenten.

Gall. A Monsieur, Monsieur NN. Conseiller de la justice, & President du Consistoire de S. A.S. a N.

Ital. All Illustristimo Signor, Il Signo-N.N. Consigliere della Corte e Presidente del Concistorio di S. A.S. di N.

In einen Agencen.

'Gall. A Monfieur, Monfieur N. Agent de son Altesse Serenissime Duc de N.

Ital. All Illustrissimo Signore, il Signore N. Agente di sua Altezza Serenissima Duca di N.

An einen Riffer.

Gall. A Messire N. de N. Chevalier de l'Ordre de N. oder de saint Empire.

... B. 7.

trad,

It al. All' Illustrissimo Signor N.de N. Cavaliere dell'Ordine di N.o vero del Sacro Imperio.

An einen von Abel.

Gall A Monsieur, Monsieur N. de N. Seigneur de N.

Ital. Almolto Illustre Signore, Il Sig-

nor N.diN.Signore de N.

overo.

Al Nobilissimo & Generoso Signore, Il Signore N. di N.

An einen Hofmeister.

Gall. A Monsieur, Monsieur N. de N. Grand Maitre d'Hotel de son Altesses-renissime de N.

Ital. All'Illustrissimo Signore, Il Signor N. di N. Maggior domo di sua Altezza Se-

renissima di N.

Un einen Stallmeister.

Gall. A Monsieur, Monsieur N. di N. Ecuyer, ober grand Ecuyer de S. A. S.

Mal. Al molt Illustre Signore, il Signor N. di N. Cavallerizzo, o Cavallerizzo Maggiore (Maestro delle stalle) di S. A. S.

An einen Jagermeifter.

grand Veneur, over grand Maitre de la Chasse de S.A,S.de N. Lal.

Ital. All'IllustrissimoSignore, IlSignor, N. di N. Sopr' Intendente delle Caccie (Maestro di Caccia) di S.A.S. di N.

An einen Ober Falconirer.

Gall. A Monfieur, Monfieur N. de N. Fauconnier de S. A. S. de N. à N.

lt al. Al Signore, Il Signor N. di N. Falconier Maggiore di S. A. S. di N. a N.

An einen Ober-Forst Meister.

Gall. AMonsieur N. de N. grand. Forétier (grand Maitre des Forêts & des eaux) de S.A.S. de N. à N.

Ital. Al Signore, Il Signor N. di N. Sovraltante (gran Maestro) delle Foreste di S.A.S. di N. a.N.

An einen Kammer-Juncker.

Gall. A. Monsieur, Monsieur N. de N. Gentil homme de la Chambre de S. A. S.

aN.

Ital. AlSignore, Il Signor N. diN. Gentil huomo di Camera diS. A.S. a N.

An einen Rittmeister.

Gall. A Monfieur, Monfieur N.de N. Capitaine de Cavallerie au Regiment de Mr.le Colonel. N. au service & c.de S. A. S. Monseigneur le Duc de N.

KAL.

Ital. Al molt'Illustre Signore, Il Signor N. diN. Capitan di Cavalleria di S. A. S. Il. Duca di N.

An einen Hauptmann.

Gal. A. Monsieur, Monsieur N. de N. Capitaine d'Infanterie au Regiment de Mr. le Colonell N. au service, & c, de sa Majesté Imperiale.

It al. Al molt. Illustre Signore, Il Signor N. di N. Capitan d'Infanteria di sua Mae-

stà Imperiale.

An eine Adeliche oder andere vornehme Frau. Gall. AMadame, Madame N. de N. née

de N.

It al. All Illustrissima Signora Madama N. di N. nata da N.

An eine gemeine Frau.

Gall. AMadame, Madame N. N. a N.

Leal. Alla Signora N. N.

An

# An ein Abeliches Cammers

den Hille d'honneur de Madame la Princesse de N.

di N. Cameriera d'honore (ô Figlia) di Madama la Prencipessa di N.

An einen Rentmeifter. "

Gall. AMonsieur, Monsieur N. N. Intentant des Finances, oder Receveur General de son Altesse Serenissime de N.

It al. Al molt'Illustre Signore, Il Signor N. N. Tesoriero (Camerlengo Sopr. Intendente delle Finance) dis. A.S. din.

ah a Qin einen Ober Einnehmer.

Gall. AMonsieur, Monsieur N. Receveur general des Revenues, ober Tailles de son Altesseserenissime l'Electeur de Nan

Ital. Al molt Illustre Signore, Il Signor N.N. Riscuotitor, Generale Riscotitore (Ricevitor maggiore) dell'Entrate o Taglie di S.A.S. l'Elettor di N. à N.

An einen Leib-Medicum,

Gall. A Monsieur, Monsieur N.N. Docteur tres-renomme, & premier Medecin cin de son Altesse Monseigneur le Princede N.

It al. All'EccellentissimoSignore, IlSignor N. N. Dottor molto celebre e primo Medico (Protofifico o Protomedico) di S.A.S.IlSignor PrencipediN.

: An einen geheimden Secretario.

Gall. A Monfieur, Monfieur N. Secretaire prive (du Cabinet) de son Altesse Serenissime de N.

It al. Al molt'Illustre Signore, Il Signor N.N. Secretario del Gabinetto (intimo)

di S.AS. di N.

An einen Ambemann.

Gull. A Monsieur N. N. Baillif de son Als tesse Serenissimé Monseigneur le Duc de Nau Balliage de N.

Ital. Al molt'Illustre Signore, Il Signor

N.N.Balivo dis.A.S.IIDuca di N.

An einen Hof: Advocacen.

Gall. AMonsieur, Monsieur N.N. Docteur, (Licentie) en Droit, & Advocat de la Cour de Justice de son Altesse Serenis. fime de N. Ital. All'EccellentissimoSignore, o a sua Eccellenza Il Signor N. Dottor (Licentiato) di Leggi, o Auvocato della Corte di Giustitia di S.A. S.di N.

An einen andern Advocaten.

Gall. AMonsieur, Monsieur N.N.I'Advocat renome à N.

Ital. Al molt'Illustre Signore, Il Signor N. N. celebre Advocato à N.

Un einen Ruchenmeister.

Gall. A Montieur, Monfieur N. Intendant de Cuifine à la Cour de S. A. S. à N.

Ital. Al Nobilishmo Signore, Il Signore N. Soprastante (Maestro) delle Cucine di S.A.S.

An einen Richter.

Gall. A Monsieur, Monsieur N.N. Baillif, Juge aber Maire. a N.

Ital. AlSignore, IlSignor N.N. Giudice (Balivo) Caltellano. a N.

An einen Burgermeifter.

Gall. AMonsieur, Monsieur N. N. Bourgemaitre (ober Maire de Ville) a N. Ital. Al molt Illustre Signore, Il Signor N. N. Borgomastro (Console) a N.

An einen Diaconum ober Caplan.

pellain (oter Diacre) à N.

It al. Al molto Riverendo Signore, Il Signor N. N. Capellano o Diacono (Curato) a N

An einen Feld Prediger.

Gall. A Monsieur, Monsieur N. N. Minifire de la Parole de Dieu au Regiment de N. à N.

gnor N. N. Ministro della parola di Dio (Predicatore di campo) del Reggimento di N. a N.

An einen Dorff-Pfarrer.

Gall. A Monsieur, Monsieur N. N. Cure dela Paroisse au Village. à N.

It al. Al Riverendo Signore, Il Signor N.N. Curato (Pastore) nel Villaggio di N.

Un einen Mungmeifter.

Gall. AMonfieur, Monfieur N.N. Maitre de la Monnoie. à N.

It al. Al Nobile Signore, Il Signor N.N.

Maestro della Zecca a N.

An einen Rent Schreiber.

Gall. AMonlieur, Monlieur N. N. Efcrivain des Finances pour S. A. S. de N.

Ital. Al Nobile Signor, Il Signore N.N. Secretario Scrivano di Finanze per S.A. S. di N.

An einen Forstmeister. Gall. A Monsieur, Monsieur, N. N. Maitre desForests, de S.A.S. Ital. AlSignore, IlSignor N.N. Maestro delle Foreste perS.A.S. à N. Un einen Rechenmeister. Gall. A Monsieur, Monsieur N. NMaitre de langue perS.A.S.de N. aN. Ital. Al Signore: Il Signor N. N. Maestro di Lingue pour S. A. S. diN. Un einen Fechtmeister. Gall. AMonfieur, Monfieur N. N. MaiàN. tre d'Armes deS.A.S.de N. Ital. Al Nobilissimo Signore, Il Signor N.N. Maestro diSchermo (Schermitore) di S.A.S.di N. Un einen Bereuter. Gall. AMonsieur, Monsieur N. N. Maitre de Manege (ober Ecuyer) d. S.A.S. de de N. à N. Ital. AlSignore, IlSignor N.N. Cavallerizzo di S.A.S.di N. à N. Un einen Kriegs, Commissarius. Gall. A Monsieur, Monsieur N. N. Commissaire de Guerre de son A. ElectoàN. rale de N. It al. Ital. Al molt Illustre Signore, Il Signor N.N. Commissario di Guerra di S. A. S. Elettorale di N. a. N.

An einen Proviant-Bermalter.

Gall. A Monsieur, Monsieur N. N.

Commissaire des Vivres de S.A.S. AN.

Ital. Al Signore, Il Signor N. N. Aministratore (Commissario) de viveri di S.A. S. a N.

An einen Capellmeifter.

Gall A Monsieur, Monsieur N. N. Maitre de la chapelle (Musique) de S. A.S. de N. à N.

stral. Al Signore, Il Signor N. N. Maestro di Capella (della Musica) di S. A. S. di N. à N.

An einen Postmeister.

Gall. A Monsieur, Monsieur N. N. Maitre des Postes de S.A.S.di N. à N.

Ital. All' Illustre Signore, Il Signor N. N.Maestro delle Poste dis. Maesta Imperiale à N.

An einen Cancelliften.

Gall. A Monsieur, Monsieur N. N. Chancelliste (oder Officier de la Chancelliere) de S. A. S. Monseigneur le Duc de N. à N.

kal. Al Nobile Signore, Il Signor N.N.

Can-

Cancellista (pfficiale della Cancellaria di S.A.S.di N. à N.

An einen Cammer Diener.

Gall. A Monsieur, Monsieur N. N. Homme ober Valet de Chambre de S. A. S. de N. a. N.

Ital. Al Signore, Il Signor N. N. Cameriere (Ajutante di Camera) di S. A. S. de N. à N.

An einen Verwalfer.

Gall. A Monfieur, Monfieur N.N. Administrateur de N.

Hal. Al Signore, Il Signor N.N. Governatore Aministratore (Direttore) di N.

An einen Boll-Einnehmer.

Gall. AMonsieur, Monsieur, N.N. Commissaire des Gabelles des. A. S. de N.

à N.

It all Al Signore, Il Signor N.N. Commissario delle Gabelle Esattore (Riscotitore) di S.A. di N. a N.

An einen Stadt/Schreiber.

Gall. AMonsieur, Monsieur N.N. Greffier de la Ville de N.

Ital. ASignore, USignor N.N. Scrivano della Città. \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\).

An

An einen Candidaten ober

Studenten.

Gall. A Monfieur, Monfieur N. N

Candidat [Theologie.

Etudiant (Droit.

en Medicine.

Ital. AlSignore, Il Signor N.N.

Candidato [di Teologia. Stud ante di Leggi...

di Medicina.

An einen Notarium.

Gall. A Monsieur, Monsieur N.N. Notaire public Imperial, mon trescher Amy à N. presentement.

Ital. AlSignore, Il Signor N.N. Notaro publico Imperiale, Amicomio carissimo.

An einen Canbley-Diener.

Gall. A Sieur N.N. Valet de Chancellarie de S.A. S.de N. aN.

Ital. Al Signore, Il Signor N.N. Fante della Cancellaria di S.A.S. di N. à N.

Un einen Buchhandler.

Gall. A Monsieur, Monsieur N.N. à N. Marchand Libraire.

Ital. Al Clarissimo Signore, Il Signor

N. N. Mercante libraro. àN.

An einen Buchdrucker.

Gall. A Monlieur, Monlieur N. N. Imprimeur à N.

Ital, Al Signore, Il Signor N.N. Stam-

patore di libri à N.

An einen Handelssoder Kauffe mann.

Gall. A Monsieur, Monsieur N.N.

Marchand à N.

Ital. Al Signore, Il Signor N.N. Mercante a N.

> An einen Kauffmann/so mit Wechseln handelt.

Gall. A Monsieur, Monsieur N. N. Marchand Banquier. a N.

Ital. Al molt' Illustre Signore, Il Signor N.N. Mercante-Banchiero Clarissimo

An einen Apothecker.

Gall. A Monsieur, Monsieur N.N. Apoticaire renomme a N.

Ital. Al Signore, Il Signor N.N. Apotecaro (Speciale) celebre à N.

> An einen Barbirer oder Wunds Arkt.

gien renomme, mon tres-cher Amy aN.

Un einen Buchbinder.
Gall. A Maitre Monfieur N.N. Relieur

de livres

Dig and by Google

à N.

| Ital. Al Signore (o Maestro N     | I.N.Le  |
|-----------------------------------|---------|
| gatore di Libri                   | à N     |
| An einen Schneiber.               | .,      |
| Gall. A Monsieur, Monsieur N,1    | J. Tail |
| leur d'habit                      | àN.     |
| Ital. At Signore (o Maeltro)      |         |
| Sarto(Sartore)                    | à N.    |
| In einen Schuhmacher.             |         |
| Gall. au Sieur Maitre N.N. Cor    | donier  |
| Own au Siout Matticit, 14. Col    | à N.    |
| Ital. Al Signore (o Maestro)!     |         |
|                                   | à N.    |
| N.Calzolajo(Scarparo.)            | a IA.   |
| An einen Batter,                  |         |
| Gall. A Monsieur, Monsieur        |         |
| mon tres-honnoré Pere             | aN.     |
| Ital. Al Signore, Il Signor N.    |         |
| cariffimo Padre                   | à N.    |
| An einen Bruder.                  |         |
| Gall. A Monfieur, Monfieur N.N.   |         |
| tres-cher Frere                   | à N.    |
| Ital, Al Signore, Il Signor N. N  | I, mio  |
| cariffimo Fratello                | à N.    |
| An einen Schwager.                |         |
| Gall A Monsieur, Monsieur N.N.    | J.mon   |
| tres-honoré beaufrere.            |         |
| Ital. Al Signore, Il Signor N. N. | J.mio   |
| Cugino (Affine) honoratissimo.    |         |
| Show (                            | -       |

Du Ledo Google

An

#### so Glück-Wünschunge-Schreiben,

Un einen Weffern.

Gall. A Monsieur, Monsieur N.N. mon tres-cher Cousin a N.

Ital. Al Signore, Il Signor N.N.mio carissimo zio a N.

An einen Gepattern.

Gall, A Monsieur, Monsieur N.N. montres-honoré Compere.

Ital. Al Signore, Il Signor N.N. mio

honoratissimo Compadre.

#### Das II, Capitel.

Von Glück : Wünschungs: Schreiben,

Das erste Glück-Wünschungs Schreisben zum neuseingetrettenen Jahr,

Phrenvester und Wolfürnehmer / Ins sonders Großgunstiger / Zochgeehrs ter Zerr!

Emnach wir mit Verlenhung des Allmächtigen / das alte 1695ste Jahr zu Ende gebracht/ und nun= mehr

## Bluck-Wünschungs-Schreiben. 51

mehr das i 696ste anzutretten vorhabens find/so habe ich hiermit meiner Schuldige keit gemäß demselben alles hochstiglücklis thes Wolergeben an Geel und Leib molmeinend genvünschen wollen/den Grunds gutigen GOtt innigst erfuchend/ und von Bergeni Grund anffehend/baf er meinem Höchgeehrten Herrn seine Batterliche Gnad mildiglich verlenhen wolle / umb nicht allein dieses / sondern auch noch viel hachfolgende Jahre in höchsteutigemille ter/angenehmster Gefundheit/ und treff= @ lichstem 2Bolstand zu erlebe und zuzübrins gen. Rächst Unbiefung meiner geringfüs gigen Diensten / verharre ich inzwischen/ ins samtlich der Gotflichen Gnade gefreus lid) ff an befohlen/

Meines Huchgeehrten Herrn bereitwiligfter

\$7.17,

Antwort.

Ehrenvester und Wol : Zürnehmer/ Sonders Günstiger Lochwerther Lerr!

Schreiben hab ich zu recht erhalten/ und ablesend verständen/ was massen er mir zu dem unlängst angetrettenen neuen

3 Sahi

52 Gluck-Wünschungs-Schreiben.

Jahr Guttes Segen/Henl und Gnade/ famt aller hochersprieglichen Wolfahrt wünschen/und also fein zu mir tragendes/ wol affectionirtes Bemuth/ (welches ich doch allbereit auf vielerlen Weise sattsam verspüret) zu erkennen geben wollen; wor für ich mich gegen meinen Sochwerthen Herrn freundlichst und zum hochsten bedancte/den Allmächtigen Gott von Grund meines hergens hinwiederum anruffend/ - daß er ihn famt allen den Seinigen / nicht allein dieses gegenwärtige / fondernnoch viel kunfftige Jahre/wie angefangen/alfo auch in guter frischer Leibes ; Gesundheit und gutem Zustande wol mittele und in Freuden vollenden zu laffen geruhe. Dier= mit verbleibe / nachst Empfehlung der allwaltenden Obhut GOttes/

Meines Hochwerthen Berrn Dienstergebenfter

गा.गा.

Das zwente Glückwünschungs Schreis ben zum neuseingetrettenen Jahr.

Besonders Geehrter Zerr und

Freund! Dertiben An und Eintrettung gegenwartig Neuen-Jahrs/ meinen getreustund

und liebwerthesten Freunden Glück/Henl und Segen anzuwunschen ; als habeich nicht umhin fonnen/ vermittelft diefer gue ten Belegenheit/folches werckstellig zu maden/und meinem Deren zu diesem neusers lebtem Jahre/alle frisch und froliche Leibe. Gestindheit/Glud / Henl und Segen ans survünschen/daßihn der Allerhöchste alles in gesegneten Stunden anfangen/frolich mitteln/und seelig vollenden helffen wolle. Welches ich aus Grund meiner Seden/ Thme von ODit will angewünschet/und Daben dienstfreundlich gebeten haben/ daß derselbe mich zuweilen schrifftlich besuchen wolle. In dessen Erwartung/ verbleibe Des Berrn Dienstgeflissener

#### Antwort.

Beehrter Zerr!

Aß derselbe mir und meine lieben Ansgehörigen zu diesem neus eingetrettes nen und viel nachfolgenden Jahren alles Henl und Stück anwünschen wollen/ solsches habe ich aus dem sub dato N. Decombris jungst an mich abgelassenen Schreis ben mit mehrern ersehen. Sleich ich mich nun des wegen dienstlich bedancke: Als will demselben hinwicherum ein Elikak

all red by Goog

17.17.

### 54 Gluck Wunschungs Schreiben.

Fried-und Freuden seeliges/hochgesegnes tes/ liebes/ Neuce und viel nachgehende Jahre aus Grund meiner Scelen anges wünschei haben. Gott der Allmächtige/ in dessen treu-vätterlichen Obschirm wir und empsehlen / wolle sothanen Bunsch in Enaden bestättigen. Inswischen verbleibe Meines Gechrten hern

Dientigefliesener

Das drifte Glückwünschungs: Schreiben.

Werrhgeehrter Zerr! 5 Emnach der Allgetreue meinen Dielwerth geehrten Herrn / benebenst seis nem gangen Baus/Das nunmehrzu Ende lauffende Ne Sahr/(wie ich erfreulich gern vernommen) in gescanetem Zustand mit Nermehrung seines Geschlechts/ hat zu= tuck legen lassen / so bancken wir seiner bochsten Majestat dafür herglich/und bits fen Dessen Continuation stehentlich. Demnach aber bev Antrettung eines Neuen Jahrs federweit ein redlich Teutscher Freund dem andern viel Aufnehmen / Bluck und Denl zu wunschen pfleget. Alls habe auch meine Schuldigkeit diffalls bes sbachten/ und meinen vielwerthgeehrten

Heren

Gluck-Wünschungs Schreiben. 55

Beren / mit einig Herkstreugeneintem Wunsch verehren wollen. So ergiesse und fliesse nun auch mildiglich dieses und viel folgende Jahre / über ihn und dessen Angehörige / der allein reichmachende Seegen Wittes/damit er in henkvärtigend friedfertigem Zuständ/in beständiger Leibes-Wolsteligen Freude seine Welts Jahste subringen/und sthliessen Welts Jahste uber himmlischen Majestät erbittet

Meines vielwerth geehrten Herrn gang ergebener Diener

#### Antwork.

Größgeehrter Zerr!

Deffen sehr lieb und angenehmes Wunschlaussenen Monats Decembris, abs geben/ ist mir anheut nachgesetzem dato durch N. N. wol überlieffert/ woraus ich nicht allein hert; erfreutich gern vernomsmen/daß mein Dochgeehrter Herr / sich ben noch beständigen Leides Kräften/und allem gedenlichen Aufnehmen befinde; sondern auch/daß derselbe die alf und hers gebrächte Gewohnheit zu begehen / und uns dissalls zu gegenwärtigen angefansenen

#### 56 Gluck Wünschungs-Schreiben.

genen Neuen und viel nachfolgenden Sahren/viele Felicität anzumunschen sich hochgeneigt gefallen lassen. Gleich ich mich nun juforderst gegen Gott herblich / gegen meinen-Hochgeehrten Herrn dienfilich bedancke/ jenes/daß Er uns sognädig ers halten/dieses aber/daß mein Großgeneigter Derr mir in bem nächst-abgewichenem Tahre/so viel unverdiente Chre und Gut= thaten bewiesen. Als will nicht allein die Göttliche Allmacht / daß dieselbe Ihre Gnaden - Sand ferner über mis halten/ und walten lassen wolle / höchst-sehnlich angeflehet/sondern auch meinen Dochaes ehrten Beren bienfilich erfucht haben/baß Er hinführo ben wolangefangener Sunfts Gewogenheit unabsetlich verharren wolle: Inswischen wunsche demselben hins wiederum alles dasjenige / was er von dem Grundgütigen SOtt zu Seel und Leib ersprießliches selbst mahlen nad bitten modte. Nachst dienstlichem Ersuchen/der= felbe mich seines liebwerthe Sand Schreis bens mehrmals hochgeneigt bewürdigen Damit ich mich nur willig als schuldiast nennen möge

Meines Sochgeehrten herrn durch Wolthat

verbundener Diener

Das

Das vierdte Glückwünschungs Schreit ben an eine Jungfer zum neu-einge trettenen Jahr.

Boch Bele / Diel Ehrsund Tugende

reiche Jungfer!

Emnach wir Diefer Lagen / Durch Buttes Gnaden-Verleyhung / dasalte Jahr abeund das Neue erfreulich ans treiten/wunsche ich herkeinniglich/daß der Höchste Euer Doch Abeliche Tugend/biefe neue und viel folgende Zeiten ben frolicher Leibes. Gefundheit / unaussehlicher Hers hens-Wonne/ und selbstgewünschter Ersprieflichkeit / ben allem zu Seel und Leib ersinntichem Wolwesen/gnädiglich erhale ten / machtiglich schirmen und mildiglich fegnen wolle. Werlange beneben die glückseelige Begebenheit/instehende und nache eilende Tahre über mein Dienstliches Oblieger/wegen mir mehr dann ungablbarer erwiesenen Wolthaten / in erwünschten Begebenheiten erfreulichst abzulegen/als bighero nicht geschehen können von Eur. Boch Adel. Tugend

m-20ei, Lugeno Ereubeständigstein Kneckt

17.17.

C 5

Anto

#### 18 Glack-Wünschunge Schreiben.

Antwort.

Zochgeehrter Gerr! MEdit Verlicherung meiner in Chrens gebühr freundlicher Willfahrigkeit/ erwiedere ich den wolgemeinten Neuen Jahre - Wunsch mit schuldigster Dancknehmung/und wunsche dem Herrn hinges gen ein Gluck- Fried und Freudenreiches Neuer Sahr und in demfelbigen alle hoche gedenliche Zufriedenheit/zuförderist aber eine vielbegüterte/tugendschone/un Hochs Adeliche Fungfrau fauch daß er seine tags liche Gedancken zu gesegneten Stunden beginne/ mit herklicher Frolichkeit fortse= serund mit & Ott-gefälligem Ausgang zu gewünschtem Ende geleife. Denfelben dem aller Frafftigsten Gnaden-Schuk Gottes hiemit gefreutichst empfehlend/als Meines Dochgeehrten Herrn

Wolgeneigte.

\$7.170

Andere Antwork.

Aff derselbe seine gegen mich tragende Zuneigung mit einem schriffilichen Veuen Jahrs Wunsch gunstig erwiesen/ und solchen mit einer kostbaren Vereir ung begleiten wollen / erkeine ich mich danckbarer/ als nach meiner Wenigkeit/

möglichsten Gestissenheit: Wünsche auch daß der Allmächtige alles mir zugeschrieber ne und verlangte Gute über den Herrn und sein ganzes Haus milden Seegen bringen/Ihn unter seiner Göttlichen Pstesge erhalten f und mit allem Wolergehen/ bif zu dem Ende seines Lebens reichlich bes glückseeligen wolle: Versicherend/ mich in Ehren-Gebührzu bezeugen als

Ew.

Das fünfte Glückwünschungs Schreis ben / zum wieder erlebten Geburts.

Vielgeehrter Zerr Bruder !-

Martigen Unglücks Fällen/einander mit Varleyhung Gutes und Blütes zu dienen verpflichtet seyn / warum solten sie sich dann nicht in frolichen Begebenheiten über derselben Wolergehen/herklich zu erstreuen Utsach haben: Dieweil ich dann nich sonderbaren Genügen verstanden / daß Gott der Allgütige seinen Lebenstauffabermal ein Jahr zugesetzet hat/und demselben deren noch vielmehr in glücksells sin Wolffand zu erleben versprechen will;

60 Glick-Wünschunge-Schreiben.

so ist je billig/daß ich darüber/so wol mein ausserstes Derkens - Vergnügen an Tag gebe / als auch darneben eiserig wünsche/daß Er diesen lieben Tag/ noch viel Jahre lang/ohne einige Alastoß/in selbst verlangster Ersprießlichkeit wieder sehen/unterdessen aber seine ganze Lebens-Zeit zur Göttslichen Shre/und vieler ehrlichen Leute Nusten und Beiten anwenden möge. Mit dienstlicher Bitte/es wolle der Herr Bruden mich auch dieses solgende Jahr in seinem Herken behalten/und mir ferner versstatten/ daß ich mich/ wie dishero/ ungesseut nemendorsse

Seinen treuen Diener

#### Antwort.

Lochgeehrter Zerr Bruder!

Der Uberstuß Seiner Höstichkeit vers
bindet mich/zu glauben/ daß ich ihme
vor allen andern zu einem Diener gebohren sen. Daß die Göttliche Güte mich meis
nen Geburts Lag abermal erleben lassen/
geschiehet allein/um nur Zeit zu verstatten/
damit ich mich nach einer Gelegenheit
meiner Schuldigkeit mich gegen Ihm zu
entbrechen/ umschen möge. Bishero hat
mir dieselbe ermangelt: Damit ich nun
nicht

Glück Wünschungs Schreiben. 61

nicht länger ein unwüßes Leben sühre / so erwarte ich der Shre seiner hochgeneigten Besehle/ welche auszurichten ich sür eine Frucht meines Lebens halte. Dieweil aber Diener und Bedienter zugleich leben müssen/und mein Hochgeehrter Herr mir dessen wunsche ich hingegen/daß das Semisge das Meinige um so weit an Glück und Länge übertresse / um wie viel mir derselbe an vornehmen Diensten bevorgehet. Ich verbleibe 2c.

Das sechste Glückwünschungs Schrebben wegen erlebten Namens Eag.

Geehrter Zerr und Freund!

Deschwie meinem herkliebsten Freundeseine Liebe und Dienstfertigkeit zu bezeugen / ich alle Gelegenheit mit frölischem Gemüch ergreiffe; Also habe ben Wiederanscheinung seines geliebten Nasmens « Lages ich demselben einen Theil meiner Schuldigkeit abzussatten/ vor billich gehalten. Butt der getreue himmlissche Natter / der alle unsere Lagezehlet/ wolle derselben ben ihm viel werden / und ihn diese Namens-Freude viel und lange Jahr wolvergnügt / und wieder erleben

#### 62 Gluck-Wunschungs-Schreiben.

und sehen lassen/in allem reichen liberfluß seiner Göttlichen Gnade/deren ich ihn hies mit treutich ergebe und verbleibe ze.

Antwort.

Mein Zerr!

& Ein Lobivurdiger Mame ift fals meines Beren Diener zu heiffen deffen erinnes re ich mich täglich / wiewol die Zeit here mit geringem Nachbruck würcklicher Bes Dienung. Sein überschriebener Glück-DRunfch verbindet mich darza aufs neue. Mein Herr eröffne mir auch ein Mittel/ foldes Namens thatliche Ungeige dermale eins ju thun, andere wird der Name/wels den ich diefen Sagerlebet / allezeit unvolls kommen bleiben. Und weil ich meine Schuldigkeit vor diffmal andere nichtigle durch Worte ablegenkan / so wunsche ich ihm hinwiederum ein vieljähriges uns verrucktes Wolevgehen/mit nochmaliger. Bejahung/bak ich Lebenslang verharre.

Das fiebende Gludwunschungs.

Schreiben zu erlangten Ehren-Ambt.

Zochgeehrter/Zochwerther Zerr! Pes ist mir erfreulich hinterbracht word dar/welcher massen mein Hochgeehrs

fer.

## Gluck, Wünschungs, Schreiben. 63

ter Hert / die Shren: Stelle / Gelandts schafft/20. unlängsten angetretten / und darzu von seinen Herrn und Obern vor

ällen andern außersehen worden.

Wie mir nun folche Zeitung sehr lieb und angenehm zu vernehmen gewosen/als habe ich meinem Obliegen gemäß/demsels ben von dem hochsten Gott beständige Gefundheit/gluckliche Verrichtung / und als les selbstverlangte Wolergehen / wolmei= nend anwunschen wollen/und sollen Der getreue BOtt/welcher meinen Sochgeehre ten Beren in biefen hoben Ctanbertenige lich geseket/ wolle Ihn darinnen zu seinen Ebren / und dem gemeinem Naten mit seinem Macht-Armerhalten / und nach seinem Batterlichen Willen mit beharrlie den Glucks & Schickungen handhaben/ mir auch die Begebenheit verlevhen/ daß ich mich würcklich erweisen könne/als

Meines Zochgeehrten Zerrn! Gehorfanzwilligster Diener

17.17.

#### Antworf.

Großgeehrter/Vielgeneigter Zerr! De mir billich lieb und erfreulich ist/ die nunmehro (dem Almächtigen sen Lob) Lob) würcklich angetrettene Dienst Besstallung zu verpflegen in so viel erfreulichtlieber ist mir zu vernehmen daß neben ans dern hertstreubeständigen Freunden auch Hochwerther Herr mir dißfalls sothane Ambts Wirdenicht allein gerne gönnen sondern auch / vermittelst dessen liebwersthen Schreibens/ dazu alle Felicität ans wünschen wollen.

Allernassen ich mich nungegen meinem Großgeehrten Herrn des wegen zum Diensteund Freund fleissigsten bedanckes so will demselden hinwieder alle selbstwähstende Giucksceligkeit herkgetreulich ans winschen und dienstlich daben mich verspsichtet haben swinge Wege hinwiesehrten Herrns ich in einige Wege hinwiesehrten sehrten herrns ich in einige Wege hinwiesehrten sehren sehren erbietig.

Mittelft dem / meinen Großgeehrten Herrn/samt dessen Herrn Brüdern/(welsche ich Namens meiner freundlich zu grüßen bitte ) der allsichern Beschirmung Gottes treulichst empsehlend verbleibe

Meines Großgech ten herrn mehr willig als vermogender Diener

nn. Das

### Gluck Wünschungs Schreiben, 65

Das achte Glückwünschungs, Schreis ben wegen erlangten Burgermeifter-Ampts.

Ldler/Großachtbar und Zochweiser/ Zochgeehrter Zerr und werther

greund!

OR Ofern derfelbe die Schuldigkeit !! nes Gemuths / nach der Ungeschick lichkeit meiner Feder abmessen soltemurde. Er überall so viel Mangel antreffen/ daß ich Ihm mit biefen Freuden . Schreiben gehorsamlich auszuwarten nicht unbillich errothen muste: Nachdem aber meines werthen Freundes gewöhnliche Soflichteit mirnicht unbekannt: Als habe id die hoche erfreuliche Zeitung. so mich dessen neuserlangter Ebre verfichert / ohne Benfügung meines herkeifrigen Glucke Ruffs vorben streiden zu lassen/ mich nicht entschließen tonnen. Glückfelig ist die Stadt/wo vorsichtige und wolerfahrne Rathe : Derren den Scepter führen : Glückfeliger aber wann diefelbe jugleich der BOttesfurcht und unsträfflichen Sitten ergeben / durch ihr lobliches Exempel/gleichsam ein lebendiges. Gesetz der ganken Burgerschafft werden / und was manthun und lassen flo

#### 66 Gluck Wünschungs Schreiben.

foll durch ihr eigenes tugendhafftes Vers balten vorstellen : 21m allerglückseeligsten ift fie/ wann fie den Unterschoft zwischen Bofen und Frommen erlernet/ und durch Huge Wahl allein die über sich feket / und denselben gehordiet / deren Wandel unbescholten / beren Erfahrenheit burchdringend/und beren Treue in vielen Handlun? gen bewähret/ und jedesmal unverfalscht befunden worden. Dieweil dann so wol ein/als das anderes in wolflingender Zus fammen Stimung fich ben dem Ihm auf getragenen hohen Atmyt befindet fo ereige net fich ben mir tein geringer Zweifel/wels dem unter ihnen am meiften Gluck gu wunfthen: Gemeiner Stadt / daß fie mit einem so geschickten und loblichen Regens ten verlehen werden/ unter deffen Schuß und leitung sie nunmehro der gulbenen Rube / und vieler andern Erfprieflichkeis ten geniessen fan / ober meinem werthen Freunde / deffen ruhmliches Verhatten ihme folde wolverdiente Wurde erwore ben und zuwege gebracht hat : Ich schäke fie bende gluckseetig/und wie ich von Hers ken wunsche / daß jene / unter seinem Schaften jederzeit in vollkommener Blik the und felbst ersinnlikbem Wostvefen er-Bollfers

halten werde: Also wolle der hochste Gott meinen werthen Freund mit solchen Gaben des Beiligen Geistes reichlich ausrus sten/daß alle seine hochweise Rathschläge ju deffelbigen Chre/ju Ausbreitung feines Göttlichen Worts/Fortpflankung Christ licher Zucht und Erbarkeit / so mol auch zu meines werthen Freundes felbsteigenen Nachruhm / ausschlagen und gedenen mogen. Deffen fernere Erwogenheit gegen midzu erbitten / halte ich vor unnöthig/ weil ich mich versichert schake/ daß er von der mir jederzeit zugetragenen Gunst/ durch kein Aussenwerck sich werde ablencken lassen/vielinehr will ich mich derselben noch ferner beständig getrösten / in Betrachtung / ich Zeit meines Lebens unverwandt zu verharren gedencke

Dessen gehorfamer Diener

गाम

### Antwort.

Sochneehrter Zerr!

SR erweiset durch die Geschicklichkeit seiner Feder/wie Edel dessen/Gemuth/wie beredt seine Zunge / und wie hoch ert leuchtet sein Verstand sich besinde. Ich ersteue mich so wol über ein als das andere von gankem Derken/und weiß keine Mittel

tel zu ersinnen/wie ich seine vornehme Wes irogenheit mit gnugfamen Darck verael. Die ausbundige Beschaffen. ten konne. heiten/so der Derran einem Rathe herrn erfordert / sind von grossem Nachdruck/ und hat sich derjenige wol vor höchstes gluctt ju schäßen/beffen Verstand nur den meinsten Theil derfelben erreichen wurde. Ich vor meine Person erkenne michawar unschuldig / folden nothwendigen Bubes hörungen mit allem Ernft und Enfer nach. suftreben/wie weit ich aber mich benfelben nahern werde/will ich der Barmherkigfeit GOttes biofilich anheim stellen. Mein werther Freund schäßet mich allzu hoch/ und ermahvet mich etwa dardurch viels mehr meines Ampts wahrzunehment als daßer etwas/ so einen Benfall erwecken könne/an mir wircklich befindet: bitte ich / in bergleichen Beschreibungen hiernächt fortzusahren / diemeil ich dare. burd nicht geringe Befferung meiner Una pollfommenheit zu vermuthen habe. Une terdessen werde ich nicht ablassen / vor sein wolverdientes Bestes und hochersprießlis chen Aufwachs seiner zeitlichen und ewis gen Wolfahrt die Gute des Sochften ansuruffen / und seine jeto gegen mich erwies tene

sene hohe Gewogenheit mit allen auger nehmen Wefällickeiten zu verbienen ihr

nehmen Gefälligkeiten zu verdienen/der ich phne deme verbleibe

Sein Wolgeneigter 17.17

Das neundte Glück . Winschungs, Schreiben zu erlangtem Chren. Dienst.

Wol Edler/16.

M Schft schuldiger Worstellung meiner jeberzeit willigsten Dienstfertigkeit / habe ich meiner Gebuhr zu fenn erachten demseiten/wegen deren/inzwischen meis ner hiefigen Aiswesenheit von dem Allier= höchsten erlangten Umpts = Ehre und Würde/so seine hachberühmte Tugenden und Gaben vorläugst erfordert / wiewol spate / boch treu-gemeinte Gluckwunschung dahinzu verfügen/daß dif bev hine terbrachten Rriegs Jahren langgefräuck. te Regiment/burch 2c. des Herrn tapffere und hochverständige Sulffbietung/genesen und lange Zeit ben wieder erlangtem Wir wesen dem lieben Watterland zu ers freulidem Nugen/und zu deffelbe unfterbe licem Nach-Ruhm glücklich regiert were ben moge. Im übrigen verlange ich die

70 Bluck Wünschungs Schreiben.

Begebenheit/ mich jederzeit im Werck zu erweisen/ als 2c.

Untworf.

Vielwerth Geehrter Zerr!

3 218 derfelbe aus ungezweiffelt herke lich gutragender Wolneigung mich feines jungst wolerhaltenen Schreibens nicht allein viel geneigt zu wurdigen/ sone dern auch über dem mit einem frafftigen Munsch Ratione meiner jungstangetret tenen Dienst - Verwaltung zu verehren Beliebung geschöpffet / Dessen will ich gegen meinem Vielgeehrten Herrn mich hiermit dienstlich bedancket/ und ihm hins wieder alles Denlund ersprießliches Wols ergehen angewünschet haben. Da ich sonft meinem vielgeehrten Berrn/vermittelft gez fälliger Dienstleistung / aufwärtig erscheis nen kan / wird mich derselbe jederzeit wie schuldig / so bereit und gesliessen haben. Womit denselben ber allgutigen Obbut 3Dites stetiglich/mich aber dessen fernern Gungstgewogenheit Dienstlich überlasse und verharre

Peires Bielgeehrten herrn zu Dienst verbundener-

ग्राम.

Das

# Gluckwunschungs Schreiben. 71

Das zehende Glück - Wünschungs-Schreiben zu vorhabender Reise.

Pielwerthe Geliebter Zerr Schmas

218 derselbe Seiner nach N. vorhabens den Reise nunmero mittelft Bottlis der Gnaden-Verleihung Rrafft beplege/ und selbige am N. wireflich fortsehen were De/dessen versichern mich Seine nechstrabs gelassene Schreiben mit mehrerm. nun meinen Beren Schwagern Zweiffels ledig zu diesem die Gewiffreiche Soffnung angefrischer haben/als lieget mir ob/ deme seiben hierzu alles Glück und Henl zu compreciren. Wunsche demnach aus getreu-Schwägerlichem Herken / daß meines Beien Schwagern Aus-Fort- und Ruck-Bug gesegnet / henisam und ersprießlich fenn moge/ alfo/daß er Gein Worhaben flüglich anstellen / wohl ausrichten und mit selbsterwünschtem Contentement wiederum anhero gelangen möge. des der Allgewaltige in mehrermande digst geben und verlevhen wolle. Hiermit ben Herrn Schwagern samt beffen lieben Sque Chre (fo von mir hiermit Ehrens diensta

### 72 Gluckwünschungs Schreiben.

Dienstlich salutirt wird) der Obsorge Gotites überlassend verharre

Meines Vielwehrten herrn Schwagers

Trensschuldigiter

17.17.

Das eilffte Glückwünschungs Schreis ben wegen glücklich geendigten Rechts Streits.

Werther Freund!

OUnnoch hat die Gerechtigkeit die De ber Sand behalten/und die Unfchuld obgesieget/wiewol es geschienen/ daß jene allbereit gen Himmel geflogen / und diese dem vergallten Zoben ver Verleumbder wurde gewonnnen geben muffen. Die Une gewißheit des Siegs ist auch ben der ges rechtesten Sache heute zu Lage so groß! daß man die Urtheil für einsbloffen Glücks wurffhalten muß/und die List der bos ges finnten Zungene Drescher bermassen spie gig und unbegreifflich/daß weder des Ges gentheils fcharff febendes Berichts: Auge! noch des Richtes durchdringender Vers ftand dieselbe offt kauin erkennen noch auss Bencken kan. Dannenhero ich um so viel mehr herblich erfreuet worden / daß mein liebster Freund allen diesen verdeckten Schluvff.

Schlupff : Lochern glucflich entgangen / und feine Rechtfertigung nunmer zu eis nem gewünfchten Ende gebracht. GDEE gebeldaß Er auch Dieses feines erlangten Erbtheils sich frolich gebrauchen / und bie jenigen Guter auf Rind und Rindes Rind/ ohne einigen feindfeligen Unfpruch / unb andere widerwertige Begebnuffe/ welche Ihm bighero so viel schlafflole Rächte erwecket/besigen moge. Was man burch Mube erwirbet / ift eines fuffern Geschmacke/pflegt man im Sprichwort zu fas gen: Weshalben ich nicht zweiffle / es wer= de diese billige Eroberung seinen Uberwinder mit langwieriger Veranugung fronen. Zu dessen gewieriger Befrafftis Ihn in Gottlicher Obhut treuaung ich lichst empfehle.

Antwort.

Dertrauter Freund!
Sift frenlich heutzu Tage ein sonders bares Glück / einen Gemissenhaften Richter zu erlangen / und durch desselben redlichen Ausspruch des Seinigen theils hafft zu werden. An enfriger Widerstresbung meiner Feinde hat es leider! nicht gesmangelt / und habe ich zwar einen beständigen

74 Gludwunschungs Schreiben. digen/boch blutigen Sieg/ nach wielen gefährlichen Scharmuseln endlich erhais ten. Sintemal Dieser Rechts. Streit mich ben die 200, Reichsthaler stehet / und ob mie wol die Wieder . Erkattung der Une kosten werden sollen / sind doch dieselbe durch richterliche Ermässigung dergestält beschnitten worden/daß ich mich kaum der Belffte hinmiederum erboten konnen. Tes boch ist der schwehreste Sieg jederzeit vortheilhaftiger als die geringste Riederlage. Daß nun mein trauter Freund sich mit mir hieruber erfreuet / foldtes erkenne ich por eine löbliche ABurdung feiner beharr lichen Gunft gegen mich / bedancke mich herklich/borden darben gefügten Christ lichen Munsch / und hitte Wott/ baß Er ihn vor deraleichen Widerwärtigkeit be huten/seine Mahrung mehren/ und 3hn kines durch den Segen & Ottes erworbe nen Bermogens / in Friede und Wefund heit fruchtbarlich geniessen lassen wolle. Das zwölffte Gluck . Wünschungs Schreiben zu wiederzerlangter

Besundheit.

Vielwerthe Geliebrer Zerr Schwager! 372 Temit Herkhrechender Wehmuth/ ich meines vielwehrten Grn-Schwar

gers zugestossene Leibs Schwachkeit ohns längst bedauret/mit so herhinnigen Freus den habe die wieder erlangte Gesundheit/ aus dessen viels werthen Schreiben ables send vernommen. Gleichwis sch nun dem sellen hierzu freundschwägerlich congratulire; Als wünsche von dem Allmächtigen Gott daß er sein kinstliges Leben in des ständigedaurhafter Gesundheit / und als tem selbst wählenden Bolwesen abnügen und vollenden möge.

Soldemnach berichte freundlich / was

geställen/u. w.

Biermit meinen Wielwerthen Herrn Schwager benebenst dessen Haus Ehre/ (so ich freundlich zu salutiren bitte) dem sid ern Schuk des Allwaltenden SOttes hentwartigst empfehlend/verbleibe

Meines Bielwehrten Heern Schtragers

nn

Das III. Capitel.

Das erste Biff Schreiben um eine erledigte Ampte Stelle.

Durchlauchtigster Fürst/Gnabigst. 3. Bwehl von Dero Joch Fürstlichen Durchl. einige Gnabe unterthänigst

Digitzonny Googl

w bitten mich fast unwurdig/ selbige aber ju geniessen noch unwürdiger halte / und erfenne: Go hat jedoch Dero mild-Rurftl. Clemenz, und Landes = Batterliche Suls de mich hierzu angefrischet / daß ich nicht umbhin konnen/Dero Sochfürstl. Durcht. mein febuliches Unliegen unterthänigst zu en tdencken/und daben in tiefflem Gehors fam porjutragen: Wasgestalten ich nunmehro in die D. Jahre mich in loblichen Sprachen/ber Facultat nach aber in Studio Juris, so wot in Academia theoretice als anderwertlich practice geubet / nicht weniger mit Ihro Soch-Graff. On. von Male Hof-Meister nach M. und M. verreiset gewesen/u.w.

Mann ich dann jungst-abgelebter Lasgen/nicht ohne Leidwesen vernommen/ daß Ihro Hochstüll. Durcht. wentand gewessener Cammer: Secretarius N. N. dieses Zeitliche gesegnet/un es nunmehr andem/ daß solche erledigte Stelle mit einem taugslich/und hierzu qualificirten Subjecto hins

wieder erganget werden foll.

Alls gereichet an Dero Hochfürstlichen Durchl- mein unterthänigst höchstsinnis ges Bitter dieselbe in Ansehung obbedeus teter Motiven gnädigst geruhen / meine Wenigs Wenigkeit vor andern Competitorn, mit sothaner Dienste Wurde (welde ich versmittelst Göttlicher Assistent zu versehen getraue) mild-Fürstl.zu beseligen.

Solde hohe Gnade um Eur. Fürftl. Durchl, über schuldigstem Gehorsam unsterthänigst zu verdienen / werde mich Les

bens langwierig befleiffen.

Womit Dero Fürstl. Durcht (nechst herkgetroster Zuversicht Snädigster Willsschrung) dem Gnadenreichen Obschirm des allwaltenden GOttes zu langer frischs und frölicher Leids: Gesundheitz glückselisger Regierung/und allem hoch-gesegneten Fürstl. Wolwesen / herlwärtigst/ micht Dero mitd. Fürstl. Gnädigster Hulde uns thänigst einschließe/und verbleibe Dero Fürstl. Durcht.

Unterthänigft-geborfamer

Dicuer

n.n.

Das andere Bitt & Schreiben um Bers besserung ber Befoldung.

Sochgeehrter Zerr! Diwol desselben mir jederzeit bengehaltene Hulde und Gnade ich viel höber als alle Schähe der Welt achte ! So

tan ich doch / aus unumganglicher Noth getrieben/nicht geübriget sein / meinem Herrn den gar ju schlechten Zustand meis nes Haus Wefens zu eröffnen / und wie ich ben meiner geringen Befoldung kaum diendthige Kleider anzuschaffen vermag. Num have ich mit meinem armen Weibe u o Rindern sonst keine andere Lebens Mittel / als aus meines Herrn mitdek Sandju gewarten : Dieweil aber diefelbe bighero so gar nicht zulangen wollen/ das ich auch in kurker Zeit über zo.fizie Brod erborgen muffen; als gelanget an meinen Beren mein gehorfames Ersuchen / Er wolle belieben / mich mit einer geringen jährlichen Zulage zu begnäbigen/und sich 3 hingegen zu versichern / daß ich solchemit meiner gewöhnlichen Trette und Aufwartunggu erfehen keinen Fleiß sparen werde-Erwarte Demnach inUnterthänigfeit/port meines herrn Gute und Frengebigfeit der hochgunftigen Gewährung diefer meis ner armen Bitte/und verbleibe in solchens ergebenen Bertrauen.

Das dritte Bitt-Schreiben eines cassirten Dieners/ daß er noch langer in Diensten bleiben möge.

E81

Gebierender Zerr! Wit was traurigen and befiurften Bes of inuthe / ich meines Herrn lingnade bernommen / ist mir unmöglich in dieser mierthänigen Bitte und Klag-Schrifft por Augen ju ftellen. Der Berluft biefes Dienstes/obwol baraus der Berluft meis ner zeitlichen Wolfahrt entspringet/thut mir nod lange night so welter als daß ich meines gurigen Heren Hulbe und Wole wollens verlustigt sepn soll. Nun weiß ichtwarnicht / wormit ich so schleunige Veranderung verschuldet haben möchte/ gebühret mir auch nicht deßhalben Res denschafft zu fordern : Dieweil ich mich aber in meiner Unschuld noch alles Guten getroffe: Als erfuche meinen gebietenden Herrn ich demuthig/Er wolle seinen Zorn gegen mich armen Diener fallen laffen / mich wiederum in vorige Hulde aufnehmen/und sich darmeben versichern/daßich mir nienmanden an Treue/Fleiß und Bes horsam vorgehen lassent sondern mich jes derzeit dahin bemühen werde/ damit ich mich der Ehre / meines Herrn Diener zu heissen micht weiter unwürdig machen mos Erronite demnach hierauf einer erfreulichen Resolution, und will mich ger: ne/ DI

ne/wo ich gefehlet/zur Besserung weisen lassen. In solcher-herkgegrundeten Erstarung/und getrosten Zuversicht/besehle ich mich ferner in die hochschäßbare Hulde meines zc.

Das vierdte Bift-Schreiben eines Dies ners an seinen Herrn um Erlassung seiner Dienste.

Zochgebietender Zerr!

Co Ein Berr erinnert fich auffer Zweiffel annoch bestermassen/ welcher gestalt demselben ich nun in das sechste Sahr vor einen Schreiber aufgewartet / mich auch verhoffentlich binnen folder Zeit also verhalten/bagüber einigen Unfleiß oder Uns treue/mein Herr ju flagen nicht Urfache nehmen werde. Gestalt ich dann hingegen in gehorsamer Dancfbarkeit nicht wenis ser ju ruhmen genothiget bin/bag ich Beit währender folder Dienste/ jederzeit aller Butthat/ Liebe/ Schukes und Wolmole lens genoffen / und dahero nichts liebers fehen wolte-/ als meinem Herrn biß an mein Ende beständig aufzuwarten. Die weit es aber durch Gottes Schickung fo weit gediehen/ baßich mich unlängst mit Derrn Maltisten Lochter in ein Christlich

Thes

Che Berlobnuß eingelaffen/ felbiges auch forderlich zu vollziehen gedencke / und deßa halben hinfort ein eigen Sauswesen anzufangen gemuffiget werde; Als ergehet an ineinen Beren mein unterdienfliches Suden/es wolle derfelbe nicht allein in foldes getroffenes Che-Werbundnuß hochgeneigt. willigen / sondern auch meiner bigherigen Dienste und Pflicht mich großgunftig erlassen- Ich verspreche hingegen meinem Deren einen Weg als den andern / fo offi und viel ich begehret werde/ mit meinen Diensten gehorsamlich aufzuwarten/dars neben auch solche Sanfftmuth und Mils bialeit Zeit meines Lebens höchlich zu rühs men fund vor des Herrn Gefundheit und Bolergehen eiferig zu GOtt bitten / Def. en trenen Schuk/2c.

Antwort.

Guter Freund.
2118 eurem Schreiben habe ich mit ets was Befrembdung vernomen/ daß ihr ohn mein Borwissen und Einwilligung euch in ein beständiges She Gelöbnuß alls bereit eingelassen / ehe und bevor ihr meis nes getreuen Raths und Gutachtens dars innen begehret. Nun mus ich zwar gesschehen lassen/ was durch Göttliche Schischen lassen/ was durch Göttliche Schischen

ung diffalls vorgangen / werdeeuch auch an diesem treuen Worhaben feines wegs hinderlich oder beschwerlich sepn / jedans noch ware mir zu Liebe gereichet/wann ihr mich dessen ben Zeiten perständiget/damit ich mich um eine andere tüchtige Perfongu. Erfetang eurer Stelle umfehen mogen. The miffet/wie werth ich euch jederzeit gehalten/und was vor Gutes und Molthas ten ihr die Jahr her ben mir genossen /dan= nenhero ich um so viel mehr gemeiner hats te: ihr wurdet so eine wichtige Sache vor mir unverborgen gehalten haben. Nach-Deme aber zu geschehenen Dingen dad Befle zu reden fenn will; Alle werde Schench nicht allem mit einem ehrlichen Abschied fondern auch mit fernein Wolrathen zubedencken wiffen. Nehme unterdeffen euer gutes Erbieten an/un versichere euch meiner guten Gewogenheit euch inzwische zu dem vorhabenden Ehren- ABerch Gottes Seege und Erfprieflich feit anwunfchend.

Das fünfte Bitt Schreiben/Arafft deff fen ein Vatter für leinen Sohn pro exspectativa ben einem Gra-

fen anhålt.

Gnädiger Zerr! Vrad, wird in Ond-Gra Dochgraff. Engb, wird in Ondigstein Angebencken zweistelsledig ohne

ohnentsuncken senn / welcher Gestalten jungsthin am N. Junii des nachst shinters legten 169ssten Jahrs ben damaliger durch tödtlichen Hintritt Herrn N.N. weiland Umptmanns gu Meroffneter Vacatur, Ihro Hoch: Braff. Onab.um meinen Sohn/ mit fothaner Dienst Bestallung himwieder gnadig zu cohonestiren/icounterthanis supplicando angesas det. Wiewol nun vor dasmal zweiffels ofine aus fonderbar etheblichen Urfachen angeregtem meinem Perito nicht deferiret werden konnen; So habe jedoch mit hochsterfreuerem Gemuth hierauf unterthanigstverstanden/daßfhr. Hoch Graff. On, in deven biffer / une in viele Wege wurdlich erwiesener hohen Gnade mich und die Meinigen hinführo weiterzu foviren/und ber angebenender Belegenheit mir und ihren alle Gnab und Beforbere ung wiederfahren zulassen / annoch gnas Digft gemeint. Wofür ich Dero Sochs Graff. On. in aller Unterthanigfeit hochft= fleissigen Danck sages und solche hohe Gnade mit unterthanig-bochmuglichften Diensten (wie ich ohne dem fchuldig) gu erfeten mich aus gangem Belft begrbeiten werder and the second

Ob ich nun wolder unterthänigen Soff nung lebe/Ihre Doche Graff. En.werden Dero Gnadigsten Erklarung zu Rolge dato casu Ihren Hodh ruhmlichen Bers heiffungen gnadige Krafft benlegen. Go habe jeboch in Unsehung der gegenwars tig beschwehr-und gefährlichen Zeit/da ich schleunigst hingerafft / und also meines Sohne Gluck und Beforderung nicht er. leben mochte/ Ihro Doch-Grafi. Gnaden unterthänig und höchst e innig ansiehen wollen/ dieselbe geruhen/gedachtem meis. nem Sohn mit einer hochft erwunschten exspectativa, auf einen zu erft nach des Allerhochsten Willen sich ereigneten Erles digungs-Fall gnädigst versehen und versis dern ju laffen.

Wie ich hieran nicht zweiffele/als wird neben mir offt gedachter mein Sohn/nach unterthänig / und für Dero massen hohe Enade geziemender Dancksagung/solches Lebens langwierig mit unterthänigsts Pflichtschuldigsten Diensten und Herkins brünstigem Gebet zu Gott für Dero Hochs Graft. En. langs beharrlicher Lebens: Fris kung / Glücks und friedsamer Regierung/ und allen Hochschraft Ausnehmen zu vers

dienen sich allermöglichst bewerben.

Jù

In unterthänigster Erwartung Gnas digster Resolution verharre

Dero Soch Gräft. Gnad. unterthänig-gehorsamer Diener

17.17.

Das fechste Bitt : Schreiben um das Burger-Recht/und Erlassung der Leibeigenschafft.

Durchläuchtigster Zernog / Gnädigs ster Fürst und Zerr!

Ellerer Hoch: Fürstl. Durchi. senn mein unterthänig-gehorsant schuldig willige Dienst jederzeit bereit zuvors Gnädiger

Fürst und Derr.

Ich bin meines Handwercks ein N.
und gleichwol von N. geburtig / als versschiedner Jahren sich N. N. meine liebe Mutter mit N.N. dem Kirschner / Bursgernzu N. meinem Stieffvatter ehelich verhenrathet / istzwischen ihnen ein Einstindshafft abgeredet und beschlossen worsden/also daß sie meine Mutter/ohngesährslich auf die N. st. von ihrer ersten She herstuhrend/von N. gen N. gebracht und alls da angelegt. Nachdem nun ich mich kurk verschienener Zeiten mit N. N. des Mirth

Wirthstu N. ehrlichen Tochter in ehelische Berlobnus eingelassen/ware ich Porshabens/da es mit E. Hoch Fürst. Durcht. Suddigsier Bewilligung geschehen mochete/mich zu ermeldtem N. in das Bürgers

Recht ju begeben.

meine der ich Mannrecht und Manumission auszubringen und vorzeigen muß/ auch ernannter mein Stieße Natter mir ein halben Morgen Weinsgart im N. Pfad/sammt dem Werckzeug/ und N. Kall so über die N. fl. werth / zur She-Steuerzugeben versprochen / deße gleichen meiner Verlobten auch über die N. fl. zum Herrath-Gut gereicht wird/ und ich mich mit meinem Pandwerck wol zu ernahren/und auszubringen getraue.

So gelanget und ist an E. Hoch: Fürdl. Durchl, mein gank unterthäniges Bitten/ Sie wollen mich mit Enaden bedenselen / sie wollen mich mit Enaden bedenselen / und zu einem Burger in deren erse meldte Stadt N. auf und annehmen. Ich will mich in allen Burgerlichen Beschwersen / und andern / so einem geborfamen und Zurgern zu thun gebühret / gank wol und unversweißlich halten / also daß (ob Bott will) Eur. Hoch: Fürstl. Durch! hieran ein sons der snädiges Wolgefallen haben werden.

Nachdem auch E. Hoch Fürstl. Durch. obermeldte meine Vertraute mit der Leibzeigenschafft demüshig verwandt und zugezthan/wir beyde aber noch junge angehende Scheleut/ dasjenige / welches uns zum Hanrath. Gut gereicht wird/zu ansangenz der Haushaltung hoch vonnothen haben.

Svist ferner an E. Hoch Fürstl. Durcht. unterthäniges Bitten/ Sie wollen weine bemeldte Vertrause / solcher Leibeigenschafft gnädig erledigen/ und hierinn mild und gnädig halten/ auch darüber Brieff-

liche Urkunden ertheilen lassen.

Das alles will um Eure Hoch Fürstl. Durch in schuldiassem Gehorsam untersthänigst zu verdienen / meine gante Lez bens Zeit in keinen Bergeß skellen. Eur. Hoch Kurstl. Durcht, mich hiemit demusthigst zu Dero bohen Gnade besehlend/2c.

Damebende Bitt Schreiben um-Stein/p Erbauung eines Hauses.

Durchläuchtigster Chur Zürst/Gnas digster Chur Zürst und Zerr!

Lier Churfürstl, Gnaden seind meine unterthänig schuldige Dienst jederzeit bestes Vermögens und ungespart bereites Kleik Fleisses zuvor. Snädigster Chur Fürst

und Herr.

Es will meine Behausung allhier in der Vor-Stadt an N. Gassen gelegen / ums sincken und niederfallen/also/daß ich größsern Schaden fürzukommen/ dieselbe abstubrechen und von neuen auszubauen gesdrungen und verursachet werde.

Wann aberohne E. Chursurfil. Bh. Bnadigke Dulffe/mir Urmen der hieruber

ergebende Roffen unerschwinglich iff.

Alsist an Dieselben mein unterthänige ste Bitte zu solchem nothdürfftigen/unums gänglichen Bau mit N. Wägen/Mauerschein/und N. Wägen/Mauerschein/und N. Wägen/Ralch/ mir Ursmen/ Gnäbigst verhülflich zu erscheinen/auch die zu geben/und sühren zu lassen/desren Baumeistern anzubesehlen.

Das will um E. Chur-Fürstl. G. Die der Allmächtige in allerglückseligsten Leibs- Sesundheit und friedsamer Regierung lang lebend erhalten wolle/ in aller untersthänigster Vermöglichkeit zu verdienen ich iederzeit willig und bereit senn

Luer Chur Surfil. Gnad.

Unterthänigfter

गाग.

Das

Das achte Bitt: Schreiben oder Gevatter: Brieff.

Bochgeehrter/Großgeneigter Zerr! Semfelben fan mittelft diefem uneroffnet nicht laffen / was maffen der alle grundgutige Ott meine Haus und She Liebste unlängst verwichener Tagen / ib: rer weiblichen Burben in höchsten Gnaden glucflid) entbunden/ und uns benderfeits mit einem junge wolgestalten Sohnlein nicht wenig erfreuet. Wann nun diß. falls unfere Elterliche Obliegenheit erforbern will / dahin forberlichft zu trachten/ baß sold unser junges Sohnlein/vermite telft dem Bad der S. Cauff / sum Reiche der Snaden und Christi besordert werde. Und wir dann zu foldem Christfeligen Werck den N. Lag nach lauffenden Monats Mangesetzet. So hab in Betracht/ daß felbiges ohne sonderbare hierzu erbettene Tauff: Paten ganklich nicht verrichtet werden können / unsern Hochgeehrten Herrn vor andern darzu eligiren und Krafft Dieses hochstesleisig ersuchen wollen / er folch Christliches Werck hochges neigt über sich nehmen/ zu bestimmter Zeit in meiner Wohn, Behausung erscheinen/

Dem

dem Actui Baptizationis benwohnen und demnächsten mit dem/was der liebe Ott in Gnaden an Essen und Trineten versus gen wird / vorlieb und Willen nehmen wolle.

·Die ich hieran nicht zweiffle / als vers

bleibe

Meines Dochgreteten Berrn aufwartigfisergebener Diener

Unfwort.

Lochneehrter/Zochmercher Zerr! Ellen beliebiges Schreipen vom godie les hab ich heut dato wel verschlossen empfangen / und daraus mehrerem Inch halts erfreulich verkommen, was massen der Allmächtige leine geliebte Haus-Frau ihrer bis dato getragene schwehren Leibes Burde gnadiglich entbunden / und eines junge Sohnleins genesen laffen, der hochs ste & Ott (beme dafür herklich zu bancken) wolle das liebe Kindlein ber langiahriger Besundheit/un allem ersprieglichem Wols ergehen erhalten. Auch ist mir erfreulich su vernehmen gewesen/daß sie mich su Des trettung der Gevatters-Stelle/unter ans dern allen erwählen wollen/ werde nicht unterlassen/ju Vollziehung dieses Christfichen

lichen Wercks mich gegen bestimmte Zeit alldorte zu fistiren/ welches meinem Hoche geehrten Herrn Wevattern zu schuldiger Nachrichtung nicht verhalten / und dens selben samt der Frau Gevatter in SOtotes gnädigster Obhut treulichst besehlen sollen

Meines Dochgeehrt. herrn Gen. Dienstfertigter

mm.

Das neundte Vitt-Schreiben oder ... Gevatter-Brieff.

Großginstiger Zerr Gevatrer!
Demnach der Gutthätige DEE meis
ne Ehe mit einem jungen Sohnlein
gesegnet/welches ich morgenden Lages
zur Geistlichen Aufnahm in das himmis
sche Burger = Recht zu befördern gemeis
net; Als ersuche meinen Großgunstigen
Derrn Gevatter ich gehorsamlich / die
Christliche Stelle eines auserwählten
Lauff-Zeugen unbeschwehrt über sich zu
nehmen/ und zu dem Ende in hiesiger Kirs
de gegen zwen Uhr Nachmittags nebenst
seiner Liebsten zu erscheinen/ nach verriche
ter Heiligen Handlung aber der wenigen
Muspartung / welcher zu dessen

nung vorhanden fenn wird / erfreulich zu genieffen. Bierdurch werde ich demfelben ewig verbunden verbleiben/ wiewol ich ohs ne das bin und verharre/2c.

Das zehende Bitt Schreiben ober Bevatter Brieff.

Zochgeehrter Zerr!

Emfelben foll ich aus erfreuetem Bes muthe nicht verhalten/daß der gütige und barmhergige Ott/mein liebes Weib ihrer weiblichen Burden mit Gnaden ents bunden / und uns benderfeits mit einem jungen Sohnlein / dafür wir Ihm herks-liches Lob und Danck sagen / Wätterlich erfreuet hat. Dieweil aber folch Rindlein aus fundlichen Sadmen unter &Ottes Born gejeuget und gebohren / auch darunter sterben und verderben muste / woes nicht durch das Waffer und Beiligen Geift anderweit gebohren / und bein HErrn Christo durch den Dienst der Rirchen einverleibet murde; Als bin ich entschlossen durch Chriftliche Mittels Derfonen mors gen geliebte Gott/gur gewöhnlichen Des fper-Beit/es jur Deiligen Lauff beforbern ju laffen: Wann bann meinen Dochgeehre ten Derrn benebenft Derrn M.20, ju Bolls bringung Diefes Christlichen Wercks,

ich vornemlich außersehen und erkohren habe / auch der gewissen Zuversicht lebe/ Derfelbe wurde fich zu foldem hochnotigen/ und Gott wolgefälligem Werck hochgunflig bequemen. Als erlanget an meinen Sochgeehrten Beren für mich und meines. lieben Weibes unfer Dienstliches und in Chren freundliches Bitten/ er wolle von feinen bohen Weschäfften so viel abbrechen/ fich zur gewöhnlichen Wesper-Zeit in die Marr-Rirchen allhier ju St. M. unbeichwehrt verfügen/ vorerzehltem Christlis den Werck/als ein erforderter vornehmer Lauff Beuge benwohnen/ neben Werrich. tung anderer gebräuchlichen Ceremonien/ juforderst auch unser Sohnlein Gott dem Allmächtigen in seinem enferigem Gebet portragen/ ihme den Christlichen Cauffe Namen N. M. geben laffen/und hierdurch Der Christlichen Rirchen und Gemein eine verleiben belffen / hiernachst aber unfers lieben Rindes Großgunftiger herr Pate/ und unser Hochgeehrter Herr Gevatter fenn/ solches wird der Allerhöchste anders werte reichlich hinwiederum vergelten/ fo wollen auch wir die Eltern diese Affection, porfallender Gelegenheit nach / gebührlis chen und dienflichen zu erwiedern/ uns jes derzeit angelegen senn laffen, 2Int

## Antwort.

Sochneehrter Gerr! Ch habe mit erfreulicen Gemuth vere Jaommen / was massen der allgütige Gott fein vornehmes Geschlecht abermals erweitert/und benselben sammt seiner Liebe sten mit einem gesunden und wolgestalten junge Etben gnädiglich begabet/ hieruber du blog derselbe meine wenige Verson zu einem Lauff-Zeugen bey vorstehender henlwertigen Wieder-Geburt außersehen wollen. Wie ich nun ihnen beederfeite gu Diesem beschehrten Che. Segen GOttes reiche Gnade und alle wol : ersprießliche Gedenlichkeit anwünsche : Also sage ich vor die mir daben zugedachte Shre der Ges patterschafftherklichen Daniel. Und dema nach meine Schuldigkeit erfordert/demfels ben und den beliebten Seinigen alle angenehme Dienste zu erweisen; Alle werd ich solches Christliche Werch zu verrichten von Herken willig übernehmen / und mich ge gen bestimmte Zeit / samt meiner Ches Liebsten/ gebührend einfinden. Immittelst wolle der barmherkige GOtt Mutter und Rind stärcken / und sie allerseits in seinem Göttlichen Schut Ihm gewierigst anbefoblen seun lassen/dessen starder Gnaden. Hand ich sie samtlich ergebe/ und verbleis

Ein andere Antwort/wann mannicht erscheinen kan.

Großgeehrter / Vielgewogener Zerr!
PUs meines Großgeehrten Beren höchste angenehmen Schreiben/habe mit nicht geringen Freuden die froliche Entbindung seiner Che: Liebsten/wie auch/daß sie meisne wenige Verson zu dero lieben Schneleins Tauss-Vaten erkiesen wollen / mit

mehrerm vernommen.

Sleichich nun mich gegen meinen Großs
geehrten Heren wege sothaner höchstaufs
getragenen Shre zum Dienstsund freunds
lichsten bedancke: Als will herkgründlich
vünschen/der allgütige Gott wolle dessen
berswertheste Haus. Shre zu ersprießlichs
vorigen Kräfften hinwieder gelangen/das
neugebohrne Sohnlein aber in gedenlischem Wachsthum Leibes und Verstandes
iberreichlich junehmen lassen/ daßes ins
tünsstige bendes Gott und drigen/ ben
gesallen möge.

Betreffend meine Schuldfringen Freus Christiches Werd in Person n sehen/und

absulegen/so verhalte nicht iten.

आह

Alls gereichet an denselven mein unters dienst höchstseissiges Bitten / Er meiner Wenigkeit/die Lebens-langwierig, anges denckliche Shre hochgeneigt erweisen/ und samt dessen herkgeliebten Haus- und Shes Schatz sich um 11. Uhr besagten Lages in Herzn N. N. vor der N. hieselbst geleges nen Wohn-Behausung ohnschwehr eins sinden/ der Shes Sinsegnung mit benwohs nen/und demnächst gleich andern vornehs men Herzn/ was mittelst Gottlich milds Wätterlicher Gute an wenigen Tractamenten ausgesestet wird/hochgeneigt vors lieb und Willen nehmen.

Gleichwie deren wiewol unverdienten Ehrenzu geniessen/ mich herzlich getroste/

als verbleibe.

Antwort.

Sochgeehrter Zerr!

Sessellen sub dato N. Aug. nächsthin hochgeneigt anhero abgelassenes Invitation - Schreiben/habe/als beliebig / erbrochen/und daraus nicht ohner freulich mit mehrerm vernommen/was Witt geställiger massen mein Hochgeehrter Herz nunmehro sich des She entfrenten Lebens begeben/un mit der Wolf-Sel und Hochs Lugend begabten Jungser N. N. des

Hoch = Edlen u.w. N. N. Herkgeliebten Tochter / den allgemein = beliebten Stand anzutretten/solches auch vermittelstehrists seliger Einseg = und Verbindung am N. instehenden Monats/ durch gewöhnliche Solennitäten zu bestättigen/entschlossen/woben er auch meine Wenigkeit gern ses

hen und haben möchte.

Gleich ich nun meinem Hochgeehrten Beren hierzu alle von & Dit selbffmahlens de Ersprießlichkeit comprecire/daß Er sols den henlwartigen Stand in gluckfeligiges segneten Stunden ansangen/fried = und frolich mitteln/un dermaleins Lebens-fatt beichliessen moge. Als wolte herkgrunds lich wünschen / daß ich demfelben ben seis nem Sochzeitlichen Ehren . Rest meiner Schuldigkeit nach/gebührlich aufwarten könte. Allein die mir ohnaussetzlich anges Diehene Reise/ welche mich hieran widers willig verhindert/bitte/anstatteiner ers heblichen Entschuldigung/und daben eingelegt wenige Ehren . Gabe verlieb und bochgeneigt anzunehmen.

Der ich fonsten nachst wiederholtem

Weines Hochgrehrten Berrn

Diensichuldigster

Das.

Das zwolffte Bitt-oder Einladungs: Schreiben zur Dochkeit.

Zochneehrter Zerr!

Emnach durch unzweiffeliche Gottlis che Verfügung/ich mich mit der Ede len/ic. in ein Chrifiverbundliche Che-Bes lobnus eingelaffen/daffelbe auch auf funf figen funffiehenden Martii burch Priesterliche Trauung offentlich zu vollziehen entschlossen bin; Als gelangt an meinen Dochgeehrten Bergn mein Dienstergebes nes Bitten/er wolle nebenft feiner Liebften folde Geistliche Handlung 7 mit deren Hochangenehmen Wegenwart/ weiter begluckfeligen / und daben fich von une mit einem geringen Freuden Mahl wohlmeis nend bedienen laffen. Diefe hohe Chre werde ich mit schuldigsten Danck zu erkens nen/und gehorsamst zu erwiedern/unver= geffen bleiben.

Das drenzehende Bitt = oder Einlas dungs Schreiben zur Soche

Lochgeehrter/Vielgeneigter Zerr! Emselben biemit anzudiens habe nicht unterlassen wollen : Was gestalten ich

ich vermittelst Sottlicher Verfügung/ohn= langst nach vorgangener reiffen Deliberation, auch einmuthigem Belieben bender= seits Eltern und Unverwandten / mit der Groß Ehr und viel = Tugend = gezierten Jungser N. N. in ein Christliches Che Berlobnuß eingelaffen. Als wir nun nachst Bottlicher Assiltent solch unser ans gefangenes Chewerck am D. jest anges trettenen Monats Septembris durch gewöhnliche Copulation fenerlichst zu bestät: tigen entschluffig worden. Und dann meis nen Dochgeehrten Beren sammt beffen Daus : Angehörigen ben sothanem unferm Sochzeitlichen Kelt gern sehen und aufwarten modten.

meinen Jochgeehrten DerinKraftt dieses/
unterdienstlich zu ersuchen/derselbe um ers
wehnteZeit/beneben dessen hertgeliebten
Jaus: Ehr und Kindern/ in N. Behaus
sung um N. Uhr Vormittags zu erscheis
nen/ mit Dero Anwesenheit unsern Shrs
und Freuden: Tagzu cohonestiren/ und
mas dieses Orts jeziger Gelegenheit nach
an Tractamenten wird præsentiret wers
ben/ neben andern Herren und Frauen
borlieb zu nehmen/ohngezweisselt hochges
neigte Gefälligkeit schöpffen wolle.

E 4

Solches wird zuforderst dem allgütigen Glat/ als Stiffter dieses heiligen Stans des zum sondern Wolgefallen/ uns und unsern allerseits Unverwandte aber zu hos her Ehr und großer Freundschaftt gereis den zund wir verbleiben es hingegen in als te Begebenheit mit würcklich angenehmez Diensteistung/ danckbarlich zu beschuls denserbietig und bestiessen. Inzwischen nächst ungusbleiblich erwartender Unstunststeiblich erwartender Unstunststeiblich

Meines Hochgeehrten Berm Dienfiverpflichteter

M.M.

#### Untworf.

Broßgeehrter/Vielgewogener Zerr!
Plik derselbe/zuFolge Gottlicher Ordenungssich nunmehro des Chesentserneten Lebens verziehen / und mit der Große Ehrzund Tugendseligen Jungser N. N. des Wolfehrenvesten u.w. Jeren N. N. geliebten Tochter/in den Stand Heiliger Chezu tretten / gesonnen/ dessen bin aus meines Großgeehrten Heren mir woleingereichten Schreiben mit mehrerm verständiget. Will hierauf demselben zu soleinständiget. Will hierauf demselben zu soleinständiget.

alle zu Seel und Leib gedenliche Wolfarstigkeit herkgetreulich angewunschet has ben. Welches Vocum der allmögende

GOtt in Gnaden bestättigen wolle.

Bieich mich nun der Einsadung hals berzum Dienst und höchsteundichsten dedancke / alszeige hiemit dienstlich an / daß ich auf bestimmte Zeit / nächst des Allerhöchsten Begnädigung/ mich sammt meiner Liedsten einsinden / und bessen hochzeitlichen Ehren Zage ben wohnen werde. Inzwischen verbleibend

Meines Großgeehrten Herrn Dienstbereitzergebener

u.u.

Das vierzehende Biff : Schreiben oder Einladung zurleich: Begangnus. Zochgeachter sehr Werth: Geehrter

Zerr!

Semselben kant aus Leidtragenden Heis ken ohnentdeckt nicht lassen / was höchst-flagwürdiger massen der allwaltende Ott/seinem unersorschlich und altem seligem Willen nach / weiland den Hoch Edlen/u.w. N. N. meinen hochgeliebten Herrn Vettern dieser Sterblichkeit Vande entbunden/und am N. dieses vermitmittelst Begnadigung eines seelig-und fansten Abschiedes! aus diesem ohnges zweisselt zu jenem Leben/der Seelen nach! abgesordert.

Mann nun denen allerseits hochansschnlichen Herze Anverwandten/bevorab meiner Wenigkeit/als nächstem Erbe/der Schuldigkeit nach/obliegen will / sich das hin höchstens zu bemühen / daß sein in SOtt seelig ruhender Cörper/ Abelichem Sebrauch nach/in sein Ruhe = Rämmerstein gebührlich bengesetzt werde / wozur dann der N. Sag instehenden Monatsbenamet und ausersehen.

Alls ersuche meinen hochgeacht = sehr werthen Heren/hiemit zum Dienst = und höchst-freundlichsten/derselbe samt seiner Ehe: Liebsten sich um erwehnte Zeit ohn= schwer anhero erheben/dem selig Abgeleb= ten die lette Ehre bezeigen / und nach volsendetenseich. Ceremonien/ was der viel getreue Bott an Speiß und Tranck gnadiglich verlenhen wird/ vorsieb und Wissen nehmen wolte.

Solches um meinen Hochgeacht-sehr werthen Heren/wiewol in annehmlichern Begebenheiten/zu verschulden/ jederzeit dereit und colliesen

bereit und geflieffen.

Den

Denselben samt seiner She Liebsten / ( deren unausbleiblichen Uberkunfft ich gewärtig ) der allsichern Obhut WOtten beplwärtig empsehlend verbleibe

Meines Sochgeacht-fehr werthen Heren in Dienst Bei bundener.

Das IV. Capitel.

Das erste Klag : Schreiben einer Eher Frauen wegen Absterben ihres Liebsten.

Lergliebster Zerr Vatter! 55 hat nunmehr leider! der alleire weise &Ott mit meinem Che-Liebsten Reuerabend gemacht/und ihn diefen Moze genzu 3.Uhren / wiewol fanfft und felig / aus dieser Sterblichkeit ab gefordert/ des sen verblichenen Leichnam ich eine sanffte Ruhe/am Jungsten Lagaber eine froliche Bereinigung / mit der Geele jum ewigen Freuden Leben herklich anwünsche. Wie schmerklich nun diefer unwiederbringlis der Berluft meine Geele angreiffe/folches fit denen unschwer zu urtheilen/ denen der verlaffene Zustand einer armen Wittbeit Darum bitte ich den Herrn bewust ist. Natter Kind-gehorsamlich) Er wolle mir seine liebste Gegenwartzum Trost und Erz quickung nochmals gönnen/zumal/ bey meinem Herkens Rummer/ich mich gank unfähig befinde/i die geringste Anstaltzu einer Begrähnuß zu machen. Solches wird Gott vergelten / dessen Gnadens Schuk.

Das andere Klage Schreiben eines Wite, there und jugleich Einladung zur

Cheslubsten.

Zochwerthsgeehrter/Großgeneigter Zerr!

Emfelben fan aus übertraurigem Bergen hiemit wehmuthigzu entde cken nicht umhin/ was gestalten mich der allweise GOtt seinem ohnwandelbaren Willen nach jungsthin bald höchlich ers freuet/indemer unfern Che sieko Webes Stand/in Gnaden gesegnet/ und am R. Augusti und mit einem fungen Sohnlein begabet/bald aber auch herkinnig betrübet/indem er meine herkliebste Haus Che reldie Doch Edels Gebohrnen. w. N.N. amfolgenden N. besagten Monats/durch einen früzeitigen / doch sanfft-seligeund vernunffligen Abschied / zu sich aus diesem in das ewige Freuden: Leben abgefordert. 2Bann

Wann ich dann nun/vermittelsschicktelicker Zülffes entschlossens wolgebachter meiner Zerk Liebsten in Gott selig versblichen Corper, zu ohngezweiffelter frodlichen Auferstehungs am N. nachst fünffzigen Monats N. Christ Abelichen Gestrauchnacht in Dero Ruhe & Stättlein hinzund benseigen zu lassen

Alls gelanget an meinen Zodswerthaer ehrten Heren/mein Dienft - und frochst-Reiffiges Suchen / Diefelbe meiner seligen Che Liebsten Die lette Chref mir aber Die hochgeneigt: groffe Freundschafft erweifen/und am N. Abends zuvor allhier uns beschwert einkommen / des solgenden Lags aber neben anderen Freunden und Verwandten der Sepultur mit benwohi nen/und die felige Verftorbene bif zu ihrez Grabes Sutten fenerlich begleite helffen. Mieich mich hierzu vestiglich verlasse/als bitte durch Uberreichern dieses mit wie viel Pferd und Personen Er anlangen werde / hochgeneigte Nachricht zu ertheis len/immittelft verbleibe

> Meines Hochgeehrten Herrn zu Dienst ergebener

गाम.

E 7

na welw Cong

108

Das dritte Klag. Schreiben wegen des ... Lodes Ralls eines Geche Wochen Kindes.

hochgeehrter herr! Te Freude/ die mir & D & Tin Ams ichauung eines jungen Erbens geigonnet / ift durch deffen allzufrühzeitigen Verluft/in defto empfindlichere Traurige feit verwandelt worden. Indem mein lies bes Sohnkin gestern Abendszu fünff Uhren / nachdem es kaum acht Lage Dieser Zeitlichkeit genoffen/ dieselbe auch wieder Dieweil aber das liebe Rind gesegnet. feinem Erlofer / deme es vor furger Beit geheiliget worden/auffer Zweiffels, nuns mehr fanfft und feelig in 21rinen ruhet; als will ich dessen Freuden-Wechsel durch uns Christliche Thranen nicht beunruhigen! fondern mich an &Ottes Willen begnue Meine Schuldigkeit hat eraen laffen. fordert/diesen Trauer-Fall demselben ans zudeuten / Ihm aber und den Seinigen Leben und Gesundheit anzuwunschen welches GOtt zu erhören geruhe / Dessen gewaltigem Benstand ich Ihn treulich überlaffe.

Das vierdte Klag-Schreiben einer von Abel wegen Absterbens ihres Chegemabls.

In Gebühr/Zochgeehrter/sehr wers

Derhen/hiemit lendtragend zu eröffsen hiemit lendtragend zu eröffsen nicht umbin / was gestalten dem alls gewaltigen Gott gefallen wollen/ meinen vielgeliebten She Herm/nach lang ausgestandener Leibes = Schwachheit/ der Seelen nach/zu sich aus diesem in das ewige Freuden Leben abzufordern.

Dann ich nun nachst Göttlicher nas den Berlenhung diesen entseelten Corper am N. nachlauffenden Monats N. in sein allhie ben Leb - Zeiten selbst erwählte Brabstätte/ mittelst Christ-Adelicher Solennität bensesen zu lassen entschlossen.

Als gereicht an meinen in Gebühr Jochwerthen Herzn mein Ehren sochhe fleisliges Vitten/ derselbe sammt dessen Sheliebsten/den Abend vor bestimmter Zeit sich hieselbst unschwer einfinden/solgenden Tages aber die Leich - Procession mit desten Gegenwartzieren/ und dem nächsten mit dem/was ben so betrübten Zustandes

Beschaffenheit / Das angestellte Trauers Mahl hergeben wird / Großgeneigt vor Lieb und Willen nehmen-

Indesten ungezweiffelter Zuverläffige

feit verharze

Meines Hochgeehrten Herrn in Gebirhr Dienftwillige Seel. VI. VI. traurig bine terlassene Wittib.

Das fünffte Klag-Schreiben über die Armuth.

Zochgeehrter Zerr!

A Wethst Bereitstellung meiner mehr willigen / als vermögenden Dienste kan ich leider meinem zc. Herm nichtbergen / daß ich durch Unfall um alle meine keitliche Guter zuruck gesetzt worden. Theils hat das Meer verschlungen, theils hat der Rauber erumgen / theils haben mir lose Leute/ mit Betrug Ehrvergessen abgedrungen. Es ist kein schwehrers Holk ats der Bettel Stablund alles Ungluck ift füß/wann man nur Brod baben zu essen hat. In diesem meinem fammer = Stand rveißich noch Troft noch Huiffe und giebt mir die andringende Noth die Feder indie Sand daßich meinen ze. Herm um eine

eine Christliche Ben, Steuer anslehen muß: Wolwissend/ daß sein Arm den Armen zu helssen nicht abgefürkt ist/ und daßIhm nicht unbekannt/ wie ein kalter Trunck Wassers/welcher niemand einis gen Heller kostet/von dem gerechten Richter der Lebendigen und der Todten nicht unvergolten bleiben wird. Ich weiß nicht/ ob ich mich den Zuruckschung meisner Feder/in diesem Stend nennen darsse,

Antwort.

Geliebter Zerr! Bmir wol sein Elend beweglichst zu Dernen gedrungen und ich nicht wenig Mitfeiden/ben fo beharztem Ungluck/ ju erweisen Urfach habe / muß ich Ihm doch vielmehr einen Verweiß / als einen Erost zu überschreiben beginnen. foll biefe Feigmuthigkeit und Zagheit? Was soll dieses Mistrauen ben einem rechtschaffnen Christen? Ihr seget biesen Namen in Zweiffel/weit scheiner/3hrhabet das Hert und allen Troff mit eurem Reichthum verlohren/und den Mammon für euern Gott gehalten : Defwegen hat Euch das Meer und die Erden (wie Ra-(bei dem Laban) solden Haus = Böger

entwendet / den ihr nun mit so viel Ehrae nen fuchet/ und nicht findet / dann GOtt will feine andere Gotter neben sich haben/ und feine Chre keinem andern geben. Euer Berluft des Zeitlichen bringet Euch einen ewigen Gewinn: Dann es ift schwehrer/ daß ein mit vielen Gutern beladener Rei der auf dem schmalen Wege fortkomme/ und durch die enge Himmels : Pforte eins gehe. Er muß die Last abburden, und nicht nur leiblicher Weise mit bem Lod alles verlassen/ sondern auch Beistlicher Weise por dem Tod sein Herk von dem vergang lichen Gut/zu dem hochsten Gut/und dem Natter alles Buten/eiferigst wenden und richten. Wann Ihr euch also biefen Wer: lust zu Rugen machen wollet / so habt ihr für die Erde den Simmel gewonnen/ und fend vieler Gorgen entfomen/ und daßihr eure Bedancken zu GDES allein richten folt. Ihr habt bighero Eurellugen auf basZeitliche niedergefchlagen. Dun bebt ihrifie empor gen Himmel/ und trachtet nach dem/das droben ift/ba Chriftus figet zu der rechten Hand & Ottes. Sch hore eure Bedancken: Ihr hattet gerne Bott und das Geld bensammen behalten wol ten. So vernünfftelt Fleisch und Blut;

a Congl

Det

Der Magen/welcher sich reiniget von der übermässigen Nahrung und den bosen Feuchtigkeiten/kan die Rochung der nahz hafften Speisen so viel ersprießlicher vol-Tenden. **GOTT** hat wol erkennet/was su Eurer Seelen Wohlfahrt dienlich gewes fen / und weil Ihr euer Berk gar ju sehr mit der Welt verknüpffet / hat er solchen Strang entzwepen/ und es allein haben wollen. Wiel machen sich/aus angemas fer Seiligkeit felbst arm/ weil sie gelesen/ daß den Armen das Himmelreich/ und daß die Reichen schwerlich seelig werden können: Golchen Uberlast hat euch Wottentzogen / baß ihr nach solchen Gutern trachten sollets welche in dem Schiffbruch mit an das Ufer schwimmen. Die Kurcht macht viel Sachen ünerkräglicher / und bildet sie alles ärger für/ alses nicht ift. Die Armut bringet mehr Gutes/ als der Reichthum! sie lasset keinen Uberfluß gu/ sie lehret massig/ keusch? demuthia/ohne Zier und Pracht leben / befördett also die GOttes Forcht/ und die innerliche Befundheit der Seelen/ so wol als die ausser. liche Gefundheit des Leibes/ob fie gleich für der Welt verächtlich scheinet / ist doch der arme Lazarus in den Augen WOttes bef

fer angesehen/als der reichen Mann/und haben die Kirchen Lehrer recht gefagt: Wer ein Leben führet wie der reiche Mann/wird schwerlich wohl sterben/ wie Lazarus / welchem das Seine zus verlassen/ gar leicht angekommen ift. Was habt ihr aber verlohren? Was euch GOtt gegeben / uud weil ihr es zu eurer Seelen Nachtheil migbrauchet/wieder ge nommen : Ihr habt verlohren falsche Freunde und leidige Eroster: Wandels bare Guter, die Euch WOtt wie dem Jobs aufunbedachte Weise wieder zu werder Bekummert ihr euch hieruber / fo macht ihr es wie die bofen Kinder/ welche ihren Natter noch inchr erzörnen/ wanit fie die Straff-Ruthenicht kuffen/sondern sich ungeberdig erweisen wollen. ist gerecht un barmbergig: Als ein gerech= ter OOtt/ hat Er euch euren Reichthum entwendet: Als ein barmherkiger GOtt fan er euch wieder reich machen / wann es ihm zu eurem Nugen gefällig ift. Zu dem habtIhr noch Freundeund Anverwands tesdie euch mit Rath und That benstehen werden / wann ihr nur den Muth nicht fincken lasset/und der Traurigkeit/welche nichtsals Boses bendringen kan / gar zu

biel nachhänget/ und das Vertrauen zu WDtt habt/Er werde euch/ als fein Geschöpff und Werck seiner Hande nicht ver: lassen: Sonst könnt ihr aus Ubel arger machen / und traget die meinste Schuld an eurem Ungluck. Saget defiwegen mit bem Propheten Daniel/als Er in der Los wen-Gruben betete: O & Err GOrt du gedenckest ja noch an mid/und verläs sest die nicht/die Dich anruffen und lies ben. Dieser getreue GOtt/ wolle euch mit bem Geist des Trosses gnadig und pattere lich benstehen/ und seine Gute nimermehr von euch nehmen/ sondern euch reich mas den am Glauben und guten Wercken: Ich sende hiemit eine kleine Ben Steuer verbleibe nachst Unerwünschung Göttliches Gnaden-Schukes/des 2c.

Das sechste Alagi Schreiben über einen; bosen und graufamen Mann.

Zergliebe Mutter!

rubten Wittwen-Stande mit meis nem Elende noch ferner zu betrüben billich anstehen solte: So weiß ich doch keinen bessern Freund/deme ich mein schwehrers aus: Ereuk klagen konte/ als eben euch herk bergliebste Mutter, ob ich schon leicht ere messe / daß Ihr mir teider! wider meinenviehischen Unholden wenig Schukzu leis Ken vermöget. Seine Grausamkeit ist nicht zu beschreiben/ und ich halte dafür / daß er einsten in dem Fluchen und Zorn seinen Geist aufgeben werde. Er nennet mich ferner nicht mehr mit Nahmen/ sons bern sein bester Gruf und guter Morgen ist von Vermaledenung zu den höllischen Beistern / und dieses währeiden gangen Tagbifaufden Abend / welchen er an fatt des Abendsegens/ mit Gotteslässern und verzwiffelten Wunschen beschlieffet. Untworte ich dann ein Wort/und erinnes re ihn der erschröcklichen Gunden/ Die er begehet/so hab ich ihn am Sale/ und muß mich in alle Winckel vor ihm verfriechen. Er hatte mich langst ums Leben gebracht/ roann ich ihm wicht entgangen. Befahre aber deunoch/er werde einst Sand an mich legen / und mich im Schlassermorden. Meineliebe Mutter rathemir/ obich ihn voz Gericht oder zum wenigsten vor seinem Beichtvatter verklagen solle: Alsbann aber werde ich länger ben ihm nicht blei: benkönnen / Wott helffe mir aus diesem erbarmlichen Zuffande / dessen treuen **Sout** 

Schutz ich meine liebe Mutter Kindlich empfehle.

Das siebende Rlag-Schreiben über ein ungehorsam Weib.

Zerngeliebter Zerr Vatter!

Swird zwar der Chesein Wehes Stand genennetsich befinde abersdaß es nicht fo wol desselben Schuld ist, als des rer Personen/ so darinnen sich besinden. Dann ob wol ben Nahrung und Rinders Zucht mancher saurer Wind zu wehen pfleget / so kan doch derselbe durch die erquickende Sonnen = Strahlen ber Liebe und Einigkeit leichtlich gedämpffet und abgemandt werden. 2Bo aber Der Behors fam und das gute Bertrauen ben bem Cheweibermangelt/da muß ich bekennen/ daß der Grund gerüttelt / und alle Hoff nung der Freude und Zufri denheit ums gestürkt wird. Ich schreibe und flage aus Erfahrung/und wolte wunfchen/ daß ich ben Herrn Vatter mit erfreulichem Inn halt meines Schreibens bedienen konte; Aber ich muß leider! der Creuk - Trager fenn/und spure/ daß alle meine gutherkige Erweisungen ben seiner Tochter vertohren gehen, Zwar will ich nicht hoffen / habe aud

auch deffen keinen Grund nicht/ daß fie eis niger Untreue fåhig senn solte/jedoch muß ich bekennen/ wie ihre Liebe von Tag zu Tag ab-der Sag/ Trog und Widerspenstigkeit aber zunimmet. Mein Herkliebe fter Herz Vatter trette boch ins Mittel ! erinnere sie ihrer Schuldigkeit / und stelle ihr alle das Ungluck vor Augen/waseine bose und übelgerathene Che nach sich sie= bet.Mich verdreuft solcher Gestalt langer zu leben / und wunsche mir den Tod/ mo keine Besserung zu hoffen senn Mormit 2c.

Das achte Rlag : Schreiben eines um - Unfchuld willen verfolgten,

Werther lieber Freund!

M Fewol ich nicht unbillig mich entbrei chen solte / durch Eröffnung meines erbarmlichen Zustandes / meines liebsten Freundes Gemuthe Ruhegu verftoren/fo beduncket uns doch jedezzeit/daß wiz einen grossen Theil unses Derkens prasses bes gutigen/ wann wir benfelben gegen Diejes nige/fo une liebes und Butes gonnen/und auszuschütten Welegenheit finden. Dans nenhero wird berfelbe im besten vermers den/daßichihme die Beschaffenheit meis nes

nes jekigen Zustandes durch diese schmerk MicheZeiten/welche mehr von Thranen/als Dintenflieffen/zu hinterbringen mich erkühne. Zwar weiß ich/daß meine Verfol gung/die ich leide/allzugroßist/um diesels be mit Rlagen und Beinen zu heben/ meis ne Widerwärtige auch darob um ein merckliches erfreuet senn wurden / wann sie mich betrübt und voller Verzweifflung sehen solten. Ich lebe aber gleichwol der tröstlichen Zuversichts es werde mein liebs fter Freund / jum wenigsten ein Benleid mit mir haben / und um unser Freund! Schafft willen/mir die Beranderung meis nes verhartetenUnglucks zu einem erfreus liden Zustand anwunschen. Es schlagen die grausamen Fluthen dieses wutenden Welt : Meers in mein allzuschwaches Schifflein zu allen Seiten ein/und bedros ben dasselbe augenblicklich zu versencken. Hier streitet wider mich Gewalt und Unrecht / dort Meid und Arglistigkeit / die Berleumbdung wendet ihr Aeusserstes an/mich um Ehr und But/ Leib und Leben Meine Verwandten/ zu des zu bringen. nen ich in dieser Noth Zustucht nehmen solte / vergleichen sich selbst den gefährlis den Elippen und betrüglichen Sandbanchenk cten/ an welche ich stundlich zu stranden/ mich befahren muß / fie find die verführisch scheliechter / so mich aus dem Port zu der ungeheuren Tieffe weisen/Ihr pfeiffendes Zusammen : Blasen ist der Sturm / der meinem Lauff die Segel verdrebet / Maft und Lau zerschmettert / und mich Hoffnungloß dahin wallen lässet. Ihr uner= fattlicher Beit hatt mich nicht allein meis nes Nätterlichen Erbtheils ben nahe bes raubet/sondern es gehet auch ihr unerbitt. licher Saß einsig und allein dahin, wie sie mich gar aus bein Weg raumen mochten. Die Gerechtigkeit fleheich vergeblich ans weil fie berfelben icon mit Geschencken bie Augen verblendet. Umfonft beklage ich mich ben denen/ so mir helffen konten/ dafi Dieselbes auf ungleiches Angebens witer mich im bittern Sag begriffen und da ich permennet/durch etwa ein geringe Stelle einen Benschuß an meiner zeitlichen Nahe rung zu finden/ bauen dieselben allenthals ben vor/ damit ich nirgend gehöret noch befordert werde. Was nußet mir nun die auf den hohen Stulen gethane faure Ur: beit ? und worzu helffen mich alle meine mubsame Reisen/da ich in dueckeln allhier viellsicht ewig leben / und wie eine Eule vor

por den Raub Dogeln mich überall ver-Frieden muß? Ich weiß keinen andern Erost/ale zu dem barmherkigen & DEE/ und meiner Unschuld / welche durch das Zeugnuß meines guten Gewiffens mich bigher noch immer in etwas aufgerichtet hat. Woaber das Ende nicht zu ersehen istida verleuret sich endlich die Wedult/und der Hoffnungs Macker beginnet in dem ungetreuen Sandezu schlippen. werther Freund erquicke mich mit feinem getreuen Rath/ und erbarme fich meiner Betrübnug/welche mir bann um des wil len viel erträglicher senn wird / wann ich gleichwolnoch einigen Menften antreffel Dem mein Unfall zu Herhen gehet. Gols ches wird ihm der gutthätige GOtt reich? lich vergelten/dessen unwandelbarez Gnas de ich Ihn hiemit treulich ergebe.

Das neunte Klag - Schreiben über das unnüte Gefind.

Beliebrer Zerr und Freund!

Th habe ben meiner neulichen Anweienheit in seinem Ritter-Gut mit Lust angesehen/wie still/ willig und ehrerbietig dessen Gesinde sich überall bezeiget/ und wie Wort und Werch/Besehl und Gehor-

•

fam dergestalt auf einander gefolget / baß fast ju zweiffeln wariob das Gefinde will liger im Ausrichten / oder die Herrschafft vernünftiger im Gebieten gewesen. 2Bc. fern Diese anmuthige Zusammen . Stin: mung nicht von der gutigen Hand GDt tes wunderbarer Weise gerühret/so moche teich wol die Runft lernen / ein so herrlis ches gleichgesinntes Vornehmen auch bep den Meinigen einzusühren. fcon/wie ich verspühre/ meinem werthen Freunde die übermachte Frechheit der Dienst Boten wenig bekannt senn mag; So muß ich doch meines Orte/ mit vielen andern allzuwol erfahren / daß nichts un= bandigers/ als eben die Shehalten heut zu Sage gefunden werden. Dann ich mache es auch wie ich wolle / zurne oder lache/so fan ich doch nicht erhalten / daß das Meis nige beobachtet/das Haushalte gefordert und Wehorfam erhalten werde. ich ichon verheisse und schencke/ so ist doch biellndancharkeit und Boffheit so groß! daß ist alle gute Wort und Wehlthaten pergebens angewen det fehe muß. Schweis ge ich ftill/so migbrauchet man meiner Bes lindigfeit/und will selbst herzschen: Schelte ich aber / so will jederman oben hinaus fabrent

fahren/fest mir den Stubl vor die Thur / und thut doch nicht was befohlen wird. Es scheinet / als hatte ich es nicht mit Menichen / sondern mit Bestien zu thun / die boch um so viel ärger als die wilden Thiere senn/ weil ben ihnen sogar keine Straffe anschlagen noch gebenen will/da hilft kein Predigen/ fein Vermahnen/fein Warnen/sondern/ wann ich den Rucken wens desso bleibt alles stehen und liegens daß ich endlich gank verzagt ben meinem Hauss halten werde. Mein werther Freund uns terrichte mich boch in seiner groffen 28:15 senschafft / und mache aus meinen wils den Leuten auch zahme Thier wo sie ia nicht zu besaribenen Menschen gemacht werden können / hiermit mird er auf das aufferste verpflichten seinen 2c.

Antwort.

Mein Zerr!

Ott handelt/wie in allen Sachen/als jo ben Leitung des Gesindes durch hins längliche Mittel. Und werden mir nicht weniger öffters auch solche Leute zugefühstet/da ich all meines Verstandes/sie auf den rechten Weeg zu bringen/vonnöthen habe. Dieweil aber mein werther Freund

das Kunstluck zu wissen verlanget / wors durch ich Zucht und Gehorsam ben den Meinigen foripflange und erhalte/ so will ich Ihme mit furgen Worten ein Genüs gen thun. Erstlich nehme ich niemand in meine Dienstel als der ehrliches Namens und guter Sitten ist / vor allen Dingen aber das/wozzu er gebraucht werden solles grundlich verstehet / dem mache ich einen Lohn daß er damit auskommen und friedlich seyn kan / gebeihm auch einen solchen Unterhalt/daßer zu verbottenen Stucken su greiffen nicht Urfach haben barff. Muf-Kagang verstatte ich nicht/lasse auch keine heinische Zusammenkunfft und Unterre-Dung unter meinen Leuten ju / viel wenis ger darff einer mit neuen Zeitungen aufgezogen kömmen / øder dieselbe ausmarts Bey der Annehmung deute erforschen. ich jedem seine Umpts Berrichtung ant achte auch selber/zumal im Anfang / dars auf / ob fie dem also nachteben / und ob fcon nach ber Zeit je etwas versaumet mird/thue ich doch zuweilen / als hatte ich es nicht beobachtet/ un spahre vielmehr die scharffe Zurede/ bifich den Nachlässigen oder Ungetreuen auf der Shat ertappel da ich ihn dann in geheim alles Ernstes

jur Befferung ermahne / mit Bedrohung baß ich ihn ben Fortsetzung dergleichen Unwesen mit Schimpffhinmeg jagen wol. te. Ich madie es auch/wann Wort nicht helffen wollen/in der That an einem wahr! damit sich der andere daran spiegeln mö: ge. Die Lügen/ Schmeichelen und Bers feumbdung dulteich durchaus nicht / sondern versuche alsobald auf den rechten Grund zu kommen/ und diefe bofe Brute in seiner Bluthezu ersticken : Und ob ich mich wol insgemein / bevorab gegen die Gehorfamen/freundlich erweise/fomabe ich bennoch mit beren feinem einige Gemeinschafftnicht/ damit Furcht und Liebe in gleicher Wage erhalten werbe. dann einer unter ihnen so verstockt / daß ich mercke/ wie er als ein räudig Schaaf/ die andern anstecke/ so weise ich ihme bald Die Thur / und halte lieber mit wenigen getreuen und gehorsamen Leuten Haus/ als daß ich eine allgemeine Unordnung unter famtlichen einreiffen laffen folte. übrigen gehe ich ihnen/ so viel möglich/mit guten Erempeln vor/bete/ arbeite/ halts mich maffigiund laffe fo leicht weder Fluch noch bose Nachrede aus meinem Munde nicht horen. Dem Vornehinsten unter X 4 mei=

meinen Dienern halte ich die Stange! und lasse ihn nicht beschimpffen / noch in den Anordnungen / so er in meinem Na men thut/wann fie auch gleich die Besten nicht gewesen find/stecken/ wiewolich ihn hernach in Geheim deffen erinnere/ und auf meinen funfftigen Befehl und Guts achten weise. Frembde Leute/so das Gesinde gerne verreigen/dorffen meine Schwel le nicht betretten/vielwenig er Partiteren treiben / gestalten bann auch bas fleinfte Stud Brod/anderst nicht / als mit meis nem Vorwissen weggegeben werden muß. Diese und noch wenig anderes so die Zeit und Gelegenheit an Pand nibt / find meis neRunfte. Mein werther Freund nehme damit vor Willen.

Daszehende Rlag-Schreiben.

Geliebtet Pflegvatter! Filer Schreiben habe ich empfangen / und deffen Innhalt vernommen. Meis nen Zustand belangend/so bin ich/ GOtt Lob/noch frisch un gefund/ hatte vorlangst an euch geschrieben/und/wie mir es gehet/ berichten wollen habe aber feine Zeit noch Welegenheit darzu gehabt. Ich habe ben meinem Deren wenig Bunft/ und fan es felten

selten machen/daß es ihm gefället : Ran ihm nicht genug schreiben und rechnen: Undereidie nach mir in die Lehre kommen! werden vorgezogen/und auf die Schreibs Stuben gesetzet ich aber muß ben groffer Arbeit bleiben / und keinen Danck dargu haben: Ich werde fast verdrossen/ un wolte/ daßich etwas anders dafür angefans gen hatte/bin nun schon ben zwey Tahren in Diensten gewesen/muß doch offi boren/ daß mein Herr mich wenzujagen drohete und gibt mir Schuld / ich fene nicht willig und fleisfig. Mein lieber Pflegvatterich bitte/wollet doch an meinen herzn fchreis bensund da es nicht anders fenn wills und erfundigen/daß ich ben einem andern unt terbracht werden mogelich werde doch Die lange Zeit schwerlich aushalten können. Dabe sonst über Speif und Tranck und. andere Nothdurfft nicht zu flagen: So ich aber allhie im Dienst verbleiben solter muß ich noch leinen Gerath haben: Bitter wollet etwas Geld zu nothiger Ausgabe übersenden. Wormit ich euch/lieber Pfleas patter/fimt ben Eurigen / &Dites gnas digen Schukempsehle.

Das eilffte Klag = Schreiben.

Mein Zerr!

372 Je hoch ich allegeit denfelben geliebts und wie mir feine Bergnugung und Molfahrt jederzeit mehr / als mein eigen Reftes/angelegen gewesen/will mir zwar nicht gehühren/mit eitlen Worten vergeblicher Weise zu erheben / angesehen der Derz ohne meine meitlaufftige Anführung in seinem Dergen überzeuget ift / daß ich alles dasienige/was eines wahren Freuns bes Gebühr und Schuldigkeit erfordert/ Ihme von Grund meiner Seelen / und gang willig wiederfahren laffen : Diemeit ich aber nicht mit geringer Bestürkung vernehmen muß! daß er nicht allein alle seine Liebe von mir abgewendet / sondern and fo gar meiner Chre in viel Weege aba bruchig zu senn fich bemuhet/so muß ich bes kennen / daß mich diese Unbillichkeit biß auf das Leben schmerket. Ich will ja nicht hoffen/ daß er auf einmal und ohne gegez bene Urfach seine Sunst von mir abwens den/und mir Gutes mit Bofem zu vergels ten/beständig bedacht senn wolte. auch etwa durch einen Laster : Mund et: was Nachtheiliges wider mich vorge-

bracht worden senn/so bitte ich/mich dessen zu verständigen / und meine offenhertige und warhaffte Erklarung aus diefer Res der oder meinem Munde selbst zu vernele men/widrigen falls aber / und da deffen keine redliche Ursach vorhanden / so seke ich ihn felbst zum Richter /ob ich durch meis nellufrichtigkeit einiger Derfolgung wurs dig seyn könte / zumal ich mich in meinem Berben versichert weiß/ daß ich ihm zu der geringsten Beleidigung niemals Unlaff gegeben/ vielmehr mich aber gegen die feis nige / als ein ungefärbter Freund verhale ten. Ich verbleibe auch noch ben dieser ges fasten Mennung unverwandt, und werde nicht aufhören/ihme alles Liebes und Gib tes ju erweisen / auch alles/ was die Zeit hero vorgangen/ in Vergessenheitzu flels len/bafern ich nur verswühren werde/baff er Diellnbillichkeit seines bigherigen Nerbaltens erkennen / und mich mit besterer Preue/als geschehen/ meinen. der Hoffnung ich Ihn OOttes Gute ergebejund wie vor / fo allezeit ferner ungeandert verbleiberc.

Daszwölffte Klag & Schreiben einer Verlassner.

Tuvergessener Bruder! Ann du/wie ich glaubwürdig berich=

5

tet worden / alles Versprechen aus den Augen-gesehet / und dich anderwerts in Liebes. Gelübd eingelassen/ kan ich dich nicht anders als Treusund Shrevergessen nennen: Dir ist nicht unwissend / welcher Gestalt du mir verpslichtet bist/ und wie herslich ich dich ohne Nachtheil meiner Shre in Zucht und Tugend geliebt. Schenschest du nun dein Versprechen dem leichten Winde? Ist dir vergessen/ was dich deine Gewissen und dessen wütender Stadies erinnern kan? Gedenckest du nicht mehr andas hochbetheuerliche Absschieds. Nersprechen / so wisse/daß ich deine Verübtese aber nicht mehr

Deine liebste Schwester

17.17.

Das V. Capitel.

Von Trost-Schreiben.

Das erste Trost = Schreiben an eine Wittwe wegen ihres verstorbenen She Heren.

Edle / Groß Ehr und Viel Tugend begabte / Ehren/ Sochwerthe Frau

Bafe!

It hochbetrübtem Herken und Paehrenzersiessenden Augenz habe meiner Hochwerthen Frau Basen Leid-flagendes Schreiben ab-und verlesen/daraus nicht ohne Herksjamerndes Mitleiden die übertraurige Zeitung/ tes wiewol frühen und unverhofft jedoch seligen Absterbens ihres Vielgesiehten She-Schaßes/meines wenland Jochgeehrten Herzn Schwagers mit mehrerm vernommeis-

Wiewol ich mich nun biß so kiaglichen Falls halber Ceelen innig befummere/ fo fan dennoch nicht umhin/als ein Berrutter eine Betrübte zu troften, daß fie in foldem Berkich merklichem lenden doch / fo viel möglich/ihre Seele in Bedult fassen/ und dem allein feeligen Willen des Allae= waltigen sich demuthigst unterwerffen wolle: Betrachtent / daß der allweiseste SOit durch solches Creuk als ein Feuer/ das Gold des Glaubens der Hinterblies benen bewahre / der scelig Verstorbene abert bev Ihm in Himmlischer Freude und höchster Monne lebe. Darum Hochgeliebte Frau Bafe/will ich hern-und höchstfleissig gebetten haben / daß dieselbe fich nicht zu viel betrübet fondern der benle wärtigen Troflung GOites Statt und Raum gebe. Der DErzüber Leben und Sod/wolle sie hinwieder herklich erfreuen/

Dia Led W Googl

nachdem er sie so schmerklich betrübet hat: In dessen allsichern Obschuß ich dieselbe getreutichst empfehle/und verbleibe

Meiner Chren-Dochwerthen Frau Bafen in Gebubr Dienstergevener

n.n.

Das andere Troft - Schreiben an einen Wittber.

Wol: Edel/Gestrenger/10.

G. U. 2Bot-Edel Geftr. habe hiemit anfüge folle/daß mit berglicher Bestürgung berichtet worde welcher Gestalt dem Allerböchste Gott gefallen/E. Wol-Edel Gestr. Herkliebste Frau Gemahlin/ nach lange wierig ausgestandener Rranckheit aus diesem Fammerthal abzufordern / Dero lieben Geel der gutige EDtt in seinem Himmelreich pflegen wolle. Nun kan ich zwar ben mir selbstegenugsam empfinden s in was hochbetrübten Zustand/durch diefen annoch unzeitige Todes: Fall E. Wol-CbelWestr.gesett worden: Alldieweit aber gegen den unwandelbaren Willen Gots tes nichts zu ändern/ und wir Menschen wiffen/daß durch diefen Wegwir alle ins Himelreich zu gehen: So werden E. 2Bol-EdelWestr.hodverständig sich der Gedult gua

auch ergeben mussen / den Allerhöchsten GOtt bittend/Dieselbe und alle hierdurch Betrübte / in andere Wege wiederum Vätterlich zu trössen / und zu erfreuen / gleich uns dann bewust / mir auch noch sers ners berichtet worden / wie tiesf unsern liezben Kindern N. N. dieser unverhosster / und unzeitiger Abfall ihrer hochgeliebten Frau Basen zu Hersen gehet / Gott trösste uns alle sämmtlich / in dessen Snadens seichen Obhut E. Wohl: Edel Gestreng auch zu Dero beharzlicher hochwerthesten Favor mich besehlend / verbleibe

Euer Wolsehlen Geffreng Dienstsergebener Diener

nin

Das driffe Troff Schreiben gleichfalls an einen Wittber.

Bochgeehrter Zerr!

Its ohnverhoffter massen der allwabtende GOtt/ meinem Hochgeehrten
Deren jungsthin herklich hochbetrübt/ ins
dem er seine höchstgeliebte Haus. Ehr /
durch einen sanst und seligen Lod/diesem
zeitlichen Leben entrissen/und Ihn also in
den ktäglichzeinsamen Wittwen schand
geset/habe aus dessen mir zugesertigtem
Schreis

Schreiben/ mit mehreren Leid-wesentlich pernommien/wie nun eines Derk-treuges meinten Freundes zugestandere Trubses ligkeit/ bevorab da solche nicht Menschlich arnd zu andern / sondern (Bottlid) unmandelbar sich verfüge/des andern Hers nicht unbillich durchschneidet / also / daß ich sols den jammerseligen Fall zwar höchlichzu Gemuth faffe, aber mich gleichwol darben erinnere daß wir zu sterben gebohren / darum aber flerben / auf daß wir leben/ wannenhero wir billich uns dem heilige wolmeinenden Rath und Willen Gottes/ als welcher durch Gerechtigkeit todtet/ burch Barmberkigfeit aber lebendig mas det / allerschuldigst unterwerffen sollen/ so habe mich hiemit Christlich aufrichten, nicht weniger soldes in gegenwärtig, schwerzlich und hersbrechenden Lenden, an fatt einer herglichen Troftung meinen Dochgeehrten Beren in Gil überschreiben wollen. Der allgütige GOtt wolle Ihm fein Creus erleichtern / und foldes mit tausend Freuden anderwerts erseben. Juzwischen verbleibe

Meines Suchgeehrten Beren Diensteund treuwi liger

Tru.

Das vierde Trost-Schreiben ebenfalls an einen Wittber.

Edler / Veste und Hochgelehrter/ Zochgeehrter Zerrund vornehmer

Rreund!

Mann ich den unschätzbaren Leibesund Gemuthe-Gaben/wormit seine nunmehr leider! auf fein übrige Lebens : Beit von Ihm abgeriffene Che-Liebste feel. ron dem Geber aller Vollkommenheit/ so munderreich beschencket gewesen/nachsinne: Wann ich deren höfliche Bescheidenheit/wohlanständige Geberden / keusche Bucht / standhaffte Klugheit / fleislige Daus-Gorge/ und andere ewigen Lobes wurdige Beichaffenheiten ben mir ermes ge; fo bilde ich mir den fchmerklichen Ber-- luft aller diefer Schähe weit schmerklicher por / als der erfte Schmerk mir benfelben anfänglich vorgestellet: Wie ich mir fernez das angstliche Gesicht / die weinende Augen/das sehnliche Bruft - Schlagen/ und Die tieffseholte Geuffher / so auf einmal alle feine Gedult und Standhafftigfeit anfallen / und zu übermeistern bemühet find/ju Gemuth führe; fo merde ich felbft alles Trostes dergestalt beraubet / Daffich mid

mich faum entbrechen fan / meinen metthen Freund gar um Eroft anzuruffen/ und von de sien weisen Zuspruch eine Er-leichterung meiner Schwehrmuthigkeit zu erborgen. Dieweil dann ein Verluft! der doch nicht unfer eigen / und das Bes trübnuß eines treuen Freundes / 10 hoch schmerket und versehret ; was ist wolzu muthmassen/wann ein Herk vom Herken geriffen / und was durch das Gottliche Cheband so genau zusammen verknupffet gewesen/ augenblicklich zertrennet wird/ und auf nimmer in diefer Sterblichkeit wieder zusammen gelangen fan? Dabero schreibeich nicht / um meinem werthen Preund in feinen rechtmäffigen Ehranen verhinderlich zu sepn/viel weniger dieselbe ju unbilligen/fintemal wie nicht zu der uns menschliche Schaar ber Stoicker zu zehle! welche sich aller menschliche Neigung mit thorichten Unterfangen / und unverants wortlichen Zwange widerlebet/ indem ich wol weiß/daß gewisse Zufälle vorhanden/ so auch die Standhafftigfeit überwinden Condern ich will mit ihm weis fonnen. nen/big dieZeit und Wernunffr uns benden entdecken und lehren wird/ daß/ was wir so hefftig beklagen/anders nichts / als cin

ein gewisses Merckmahl bes Göttlichen Willens und Wolgefallens/ja feine liebe Porficht und Treue sene und bleibe. Bon Cnejo Domitio wird gelesen/daß er einen Fisch / welchen er als fein Kind geliebet! nachdem folder in feinem Zeich abgestanben/mit der hochsten Trauer beflaget/ ben dem Sod drever Che-Weiber aber/ fo er nach einander verlohren / nicht ein Huge beneßet. Dieses ist eine Schwachheit des Werstandes / und ein Misbrauch der menschlichen Natur/ja ein Eprannen der Sitten / wo es nicht gar eine Leichtsinnig. feit/und viehischer Unverstand zu nennen. Die Cheliche Liebe ift eine ber aller volltoms menften Freundschafft/welche aus zwenen Bergen eines machet/und iwo Geelen deze geftalt in einander vermenget/daß diefelbe in angenehmer Umwechslung / gleichsam aus einem Leibe in den andern ausspatis ren/und mehr in den Chegatten/als ihrer eigenen Berberge / barein fie ber groffe Schöpffer von Unbeginn des Lebens gefe: Bet/wohnen. Daher ift auch fein Schmezk empfindlicher/als diefer Geelen-Riffund teine Bunde gefährlicher/als die / welche Denjenigens so die Bartlichste und Edelste iff angreiffet und verletet. BonAlexanqer.

der schreibt Plutarchus, daß/als des Vers fischen Königs Dariens Gemahlin vor Ihn gefänglich bracht worden / Er ihre Shranen nicht vertragen können/sondern gesagt: Ein solcher Anblick fen ein gefahr= licher Augen-Schmerk. So nun die Entfernung zweier Liebhabenden Cheaatten den Dritten/der doch ein abgesagtes Feind gewesen/zum Mitleiden bewegen tonnen/ was soll dann ein eigener Schadenicht vielmehr angreiffen / und das Bert in Jammer und Leid verseten? Wir heissen demnach alles denen die unbeschreibliche Tugenden seiner gewesenen Ehe : Liebsten befannt sind / meines werthen Freundes Thranen rechtmäffig/billich und unumganglich/ wir urtheilen baraus seine auf richtige Treue/sein erkanntliches Gemuth/ feinChristliches Derg und feine ungefarbe teliebe; Es fan auch Gott felbsten nicht mißfallen unsere lette Ehre / durch ein gefalkenes Ehranen . Opffer benen unfris gen zu erweisen. Dur allein stehet auch ein tapfferen Chriffen an / sich mitten in solchen Trauer . Fällen großmutbig zu fassen/ und was der allein weise &Ott/ in seinem verborgenen Rath beschloffen mit unerschrockener Derthafftigkeit anzuneb:

nehmen und zu ertragen / Derfelbe hatte dieses gluckliche Che-Band gebunden mit Diesem Bedinge: Daß es nichts als der Sod trennen solte. Wer wolte nun seis nem Schöpffer vorschreiben / daß Er sie bende auf einen Tag/in einer Stunde und Augenblick zu sich nehmen musse? Golte dann mein werther Freund der erfte gemesen senn/den dieses Endulrtheil getrof fen/wie meinet Er mol/ daß feine feligver. blidene Chegattin sich darüber bezeuget haben wurde ? Wolte Er ihr wol / an Statt der jest erlangten himmlischen Wonne/so viel Betummernug/Schmer= ben und Traurigfeit gegonnet haben? Mann Er fie geliebet hat und noch liebet/ fo wird Er viel lieber fie an dem Ort der Sicherheit und unaussprechlichen Freudel als in diesem Thranen . Thal in dem allerkläglichsten Bittwen Stand voller Sorg/Angst und Bekummernuß wissen. Was wir allhier für Widerwärtigkeit / Elend und Ungluck halten/bas ift ber Ans beginn ber unveranderlichen Gluckfeelige feit. Sie hat nunmehr die Eitelfeiten der Welt/bie gefährliche Reikungen jum Bos fen / die Zerbruchlichkeit alles Zeitlichen / mit ungemeiner Standhafftigfeit bif an ibr ihr End bestritten / und nebenst einem une sterblichen Namen/welchen ihr Preiswur diger Mandel erworben / dorten die une verwelckliche Crone der Ewigkeit errennet. Thr Ausgang aus diesem Marter Leben/ war der froliche Gingang zu dem groffen Natterlande/ wornach sie sich so herglich geschnet/und worzu fie sich in ihrem ganken Lebens : Lauff unausweichend vorber reitet. Ich wurde meines werthen Freundes Gottesfurcht und Christlicher Weis heit sträfflich zu wider handlen/wann ich mich ihn mit fernern Erinnern aufzuhals ten unterfangen wolte. Nur dieses achte ich hierben meiner obliegenden Schuldige feit gemäßidie Gottliche Gute und Barm herkigkeit herkinniglich anzuflehen / daß biefelbe mit beharzlicher Standhafftigkeit sein beklammtes Gemuth ausruste/ Ihn mit Bert, erfrischendem innerlichen Zuspruch aufrichte und beseelige / auch ders gleichen betrübte Begebenheiten von 3hm und seinem gangen Sause in Gnaden abs lencke/hingegen mit anderweiten Freuden und reichem Segen diefe geschlagene Sees len. Wunde mildiglich verbinde und heb le. Gestalt ich ihn denn schließlichen dem WOtt alles Erostes treusenferig anbefehe le und mich ergebe.

Das fünffte Trost : Schreiben wegen Undanckbarkeit vermeinter Freund.

Werther Freund!

Unter allen Schmerken/so ein Menschied Wemuth bis auf das Innerste der Seele verwunden tonnen/ ift der Un. banck vor geleistete Wolthat wol vor den allerhefftigsten juschätzer. Dannenhero unschwehr zu urtheilen/wie hoch Ihme die Untreu Deren / welche Ihm alle Freunds schaffi/Dienst und Auswartung schuldig/ zu Derken gehen moge. Ich habe mit ber gröften Bestürpung vernommen / daß die beede bewuste Bruder, unerachtet derfelbe ihnen die Zeithero dermaffen treulich und aufrichtig vorgeftanden/daß fie Ihme ein mehr als Kindliche Liebe zu erzeigen/ schuldig waren / sich/austeichtfertigem Frevel unterwunden/ihm nicht allein mit ben allerschimpflichsten Veschuldigungen su begegnen/fondern auch fo gar in feinem bigherigen Vorhaben auf das aufferfte zu Das heisset wol recht / die behindern. Schlangen im Busen getragen/ und ben undanchare Guckguck zu seinem Unbenl ausbruten. Gleichwie aber heut gu Lage nichts gemeiners ift/als Gutes mit Bosen erwiedern: Allso wird auch hingegen wol mahr bleiben / daß wer Gutes mit Bofen vergilt / von des Hause das Unglück nicht Mein werther Freund ges lassen werde. dulte sich nur eine kleine Zeit / fo-werden wir erfahren/daß diese und anckbaren 34 ste vor der erbarn Welt werden zu schanden/und von jederman/der redlich ist/um ihrer Boßheit willen/ gehaffet werden. Die Gottliche Rache wied fie schon zu reche terZeit finden/und die feurige Rohlen / so er auf ihre Haupter gesammlet / werden nicht ablassenzu brennen/biß sie dieselbe in Pulver und Afchen verwandelt. Indessen wird sein wolerlangter guter Nahme zu grunen nicht aufhoren/jener Blatter aber verwelcken und zu nichte werden. Er fielle biese Sache dem Allmächtigen GOtt ans heim/und versichere sich/daß Verfolgung/ Widerwärtigkeit und Lenden der Unschuld zu desto gröfferin Pracht und Uns sehen dienen musses/gestalt ich denn Den selben indessen gewaltigen Schuk und Vorforge hiemit gank treulich ergebe.

Das sechste Trost-Schreiben wider die Verleumbdung.

Geehrter Zerr!

Erselbe hat seinen Diener nicht zu biti ten/ sondern demselbe vielmehr zu gebieten/

bieten / fonderlich in einer fo rechtmaff gen Sache / deren Forderung Die Enrift i be Liebe von einem jeden erbeischet. Ungerege te Beschmitzung ist mir zwar nicht zu Ohren kommen/und habe ich nicht Urfach/die Entschuldigung vor der Anklage verdache tig einzuwenden/sondern vielmehr zu une terdrucken. Solte aber bergleichen in meis nem Beprefen gebacht werden/ so werde ich nicht unterlaffen / meines geehrten Herrn Bertheidigung gebührlich zu unternehmen. Inswischen troite er fich/ baß Die Affterreder ihren Gifft ausgestossen wo man meinen geehrten Berrn und auch fie wohl kennet. Verständige Leute wissen wol/dafaufeine Rlag eine Verantwor: tung gehöret/un wann gering ift/daß man einen beschuldiget/so wird keinMenschun= fduldig fenn-Mit dergleichen ftinckenden Dampff hat der Teuffel die Augen der Frommen jederzeit betrübet / ihnen auch wol Thranen ausgepresset / und sie doch nicht verblenden fonnen/daß fie wegen dez Unwarheit von dem Vertrauen ju GOtt gesetget hatten: Ja dadurch sepnd sie / mit ihrer Feinde Spott/zu groffen Ehren er haben wordens wie wir an Toseph/DJ bid/Daniel und andern in der h. Schrift Erempel haben.

Solte es mir begegnen / fo wolte ich mir fein graues Saar befregen wachsen lassen/und heist es recht: Wir werden gedruckt aber nicht untergedruckt / oder nachdem alten Sprichwort : Bute dich vor der That / der Lügen wird wol Rath. Seelig / sagt unfer HErr Chris Aus/feyd ihr/wann euch die Leute übel nachreden/und daran lugen, Ja Gutes thun/und desiregen bose Vlachred bas ben/ift Roniglich. (Regium est, male au-

dire, cum bene feceris.)

Unfere Bufriedenheit muffen wir inftandig in uns/und nicht in dem flüchtigem un nichtigem Gericht des unverständigen Vobels suchen / der sich mehrmals durch fale schen Mahn / oder seine eigene Bogheit betrügen lässet. Haben wit einen gnädigen BOTE/ so fan uns der Lugen-Beist wenig schaden / und wir werden auch die Mord. Pfeile des Satans glaubig überwinden. Schlüßlich verbleibe ich/wie alles zeit/nächst Empfehlung himmlischer Bes schirmung / meines geehrten herrn Be fländiger.

Das siebenbe Troft, Schreiben in er schröcklichen Brand, Schä

Liebster Freund! Begeben Begeben neiten und mit denen / welchen wir Guts gonnen/nicht unbillich von Berken erfreuen: Alfo haben wir uns auch mit gleichem Redtuter die denenfelben guges stossenen Widerwärtigkeiten mit gemeis nen Thranen ju beflagen. Der mahren Freundschafft Natur und Eigenschafft er. fordert gleichen Willen/gleiches Semuth/ gleiche Sitten / Bewegeund Regungen. So auch ein frolicher Mensch unverhofft in eine bunckele Rammer / mit schwargen Tuchern umhänget / worinnen eine groffe Stille Lauffer eines kläglich = thonenden Frauer-Besangs zu spuren/geführet werden folte / so wurde so bald sein Berk sich verstocken/das Geblüt erkalten / und die Blieder erstarren: Thut nun dieses ein uns belebtes Trauer-Bild / dessen Ursach uns annoch verborgen; um wie viel mehr wers ben Herken/so sich durch eine rechtschaffene Seelen Berbundnus geeiniget/durch ein so nabes Unglück gerühret/ welches ihnen in gleicher Freundschafft-Bage aufgelegt wird. Es stecket eine heimliche Rrafft in den edelsten Lebens-Beistern, welche unser Innwendiges verknüpffet / und nach Be-Schafe (3) 2

schaffenheit der Aussenwercke Leide und Freude abtheilet; Dannenhero leicht zu erachten mit was vor Schmerken ich die ungluckliche Post angehöret/daß Er in eis ner Stunde um Haus und Hof / ja um alles sein Bermogen fommen, 2Bann ben folden Unglucksfällen noch Zeit und Weile gelaffen wird/fein Beftes jufamen guraffen / und an einen sichern Ort zu fle hen/der hat doch noch endlich diesen Ezest/ daß ihm ein Anfang zu Fortsetzung seiner Nahrung aufs neue verehrt worden/ er spahret bas Menige/bas er errettet/lebet färglich/und arbeitet embfig/ fich auf ben Gottlichen Gegen verlassend. Das Ungluck aber ist gar zu groß! und gleich sam unerträglich/alle seine Hoffmung in einem Aschenhauffen auf einmal sehen vergzaben Jedoch ist ben groffem Unfall/ groffe Tapfferfeit vonnothen/und ein fare der Baum widerstehet bem rafenden Sturm ber Winde/mit besto machtigern Begentheil/ ie tieffer beffen Wurgeln bei vestigt sind. Dieses ist der Ancker/ der ihn ftuget/und biefer Doffnungs-Uncker muß auch meinen lieben Freund erhalten / daß Er wiffe und glaube/ Gott konne in einer Stund ja so viel und mehr wieder geben/ als Er genommen hat. Ja der wird auch als ein treuer Vatter sein, und der Seinigen sich annehmen/sie trössen/ und den Spristlicher Gedult erhalten. Solches wünsche ich von Derhen und trage Ihm darneben allen Freundes Benstand offensterzig hiemit an / mit Vitte/sich dessehen fühnlich zu gedrauchen. Gestalt ich ihm dann/mit alle meinem Vermögen ohne dis zu dienen schuldig bin/2000.

Das achte Trost: Schreiben in Bermahnung zur Gedult in leidender

Unschuld. Betrübter und Zerngeliebter Freund! Sein überhaufftes Ungluck hat mich Dergestalt mit Schmerken und Wes fumernus angefüllet / daß ich faft ein gleis ches lenden mit Ihm ausstehe / zumal/ wann ich die heurige Welt bedencke / die fich allzeit frommen / aufrichtigen und geschickten Leuten widerfeger, und durch ihre verstockte Unart ben Gottlichen Born ders massen reibet/daß zu besorgen/es werde es Dermaleins der Gerechte mit dem Unges rechten entgelten muffen. Jedoch ift gleichwol WDtt der DErr noch allezeit gnadig und gerecht / der den unschuldige Ders

H#2070

Derfolgten mitten aus den Flammen der Bogheit herausziehen und zu Ehren brins gen tan. Mann wir die Früchte des Creu-Bes betrachten/ fo find diefelbe jederzeit viel herrlicher und gesunder / ob fie schon im Unbiffe etwas bitter scheinen/als die prache tige Schau-Essen der Weltlinge/welche zwar mit schonen Farben, Gold und Gil ber auswendig bestrichen/von innen aber ein unverdaulicher Ralch / und unflatis ger Leimen fenn. Das Creuk führet uns zur Probe der Gedult und Glaus bens/es ftarcet uns in der Demuth / ers muntert zum Gebet und der Gottesfurcht/ führet ab von der Eitelkeit Dieses nichtis gen / und vermehret das Wertangen ju dem ewigen Watterlande. Es ift das Renn-Zeichen der Unfduldigen/das Freuden = Zeichen der Kinder des Lebens. Merckwurdig ist/ was Cicero ein Hens de saget : Die Mothwendigkeit des Menschlichen Zustandes will nicht has ben/daß wir wider GOet murren/viels mehr erinnert sie uns / daß wir Mens ichen seyn/ welche Gedancken die Trau-rigkeit über alle Maß lindern und erleich-tern. Darum wolle sich mein liebster Freund ben den Verfolgungen seiner

Verwandten herghafft erweisen/und sich versichern/ daß ein groffer Muth alles gering und erträglich machet. Go lebet auch unfer herr Wott noch / beme das Lenden in Freuden zu verkehren / viel leichter ift/ als une bie Augen auf und jujufchlagen. Und gleichwie nichts Bestandigers in dies sem Unbestande senn kansalso ift auch uns möglich/ baß ein Unglück mit der Zeit sich nicht anbern folte. Mein Freund! fleiffe sich nur fest an den Uncker einer frolichen Hoffnung/ und befehle im übrigen demjes nigen seine Sache / ber sie augenblicklich jum gewünschtem Ende zu leiten vermag. Immittelst befleisfige Er sich / Die Beinuc ther seiner Widerwartigen mit Beschei. benheit/Glimpf und Dienstfertigkeit / an fich zu ziehen : Er laffe fich nicht heraus/ bas geringfte von ihrer Bogheit zu wiffen/ und suche manniglich mit Demuth f Freundlichkeit und Shrerbietigkeit ju gee winnen. Die Zeit ist noch nicht vorhans den / da Ihm seine bigher unternommene Muhe und andere herrliche Beschaffenbeit/mit deme er in der Frembde sich bereis dert / angesehen / erkennet und belohnet werden folle: Allsbann aber/wann diefes Stundlein erscheinet / welches ausser 6 4 2weif

d

Dig and by Goog

Zweistel nahe vor der Thur ist/ wird eine augenblickliche Wergnügung einen vielz jährigen Schmerken begütigen/und nach ausgestandener Arbeit die Ruhe desto süffer schmecken machen. Ich wünsche est herhlich/und ergebe ihm dem GOtt alles Prostes/2c.

Das neunte Trost Schreiben an einen Freund über der wider ihn entstandes denen Ungnad seines Fürs

ften.

Wielgeliebrer Freund! Thhabe mit sonderbarer Betrubnuß Doernommen / welcher Bestalt derfelbe Durch boghaffte Berleumbdung feiner II: belgesinnten , aus ber bigheigen Grade feines herrn gefallen / auch der barmider angeführten marhafftigen Entschuldis gungen ungeachtet / bif jego zu der voris gen Sulbe nicht wiederum gelangen fons Mun ift frenlich ben Sofe nichts ges meiners/als daß die Unichuld bafelbff ans gefochten/und die Frommig-ured Aufrich= tigfeit/durch des Neides Rach-Befen mol durchfeget ju werden pfleget; Gleichwie aber im Austchren endlich fich findet/wes sen Treue und Sorgsalt / um des herrn

Besten/die Bewertheite und Aufrichtigste ror andern gewesen. Allso zweiffle ich nicht / es werde auch des Herrn ehrliches Gemuth und unbescholter es Berhalten für ibn zeugen / und ber Wibermartigen falfchliche Bezuchtigungen barnieber les gen. ODti laffet/nach feinem unbegreifflis chem Rath und Willen / je zuweilen gu/ und verhänget über uns/ daß wir/ burch dergleichen Creuk/in die Schule geführet/ und unfere Zuverficht/fo wir ju feiner Gu. te haben / baher lautbar und geprufet werde: Aber Er reiffet uns anch wieder gewaltig aus unferm Elende und erfeket Die trüben Lage mit angenehmen Connenschein der Freuden. Der Berr halt nur veste an der Gottlichen Gnade / und trofte sich seines Beruffs / worcin er or= dentlicher Weise gesetzet worden sahre in demselben getroft fort/ und achte nicht, ob man ihn darüber lobe oder schelte / liebe oderhaffe. Das innerliche Zeugnus des guten Gewissens hebet alle Scheelsichtig= feit des blinden Glucks auf/und ist genug/ une in die vollkommnefte Rube gu feken. Indessen wünsche ich bon Bergen daß fei= nes jeso unanadigen Fürsten und Herrn Gemuthe beffen rechtschaffene Dienste mit billis

billigern Augen ansehen/und Ihn mit voriger Hulde aufs neue beständig begaben moge. Wormit/ 2c.

Das zehende Trost-Schreiben halt in sich das Antwort-Schreiben auf das Vorhergehende.

Werther Freund!

(5 Shat frenlich der Neid bishero allen feinen Epfer wider mich ausgeflurget/ und es ben nahe so weit gebracht/ daß ne ben ber gnadigften Sulde meiner Fürftl. Herrschafft ieh jugleich meiner Chre/Umpt und Standes beraubet worden / auf welchen unverdienten Fall ich guter Freunde trösslichen Zuspruchs mehr als zu viel murde bedurfftig fenn gemefen : Diemeil aber der Unschuld und wahren Rechten / Bott und alle fromme Bergen benfallen/ so dancke ich seiner Gottlichen Barmher. higfeit / daß dieselbemir wider alle meine Widerwärtigen / den farcken Arm ihres frafftigen Benftandes dermassen bengehalten / baß gegentheilige Pfeile frafftloß wruck geprallet / und ich von ihnen allere dings unversehrt blieben. Zwar ift kein Schmerken bemjenigen zu vergleichen / wann ein Frommer der gottlosen Verleumbe

leumbder Spiel und Midhrlein fenn muß: Ich halte aber ganklich davor/daß hinges gen ihr vergiffter Sinn eine mehr als todts liche Wunde fühlet / wann ihr Anschlag u Wasser wird und sie ihre so muhsame Unterwindung durch die Lufft verstoben sehen. Mit wenigen : Mein Gnädiger Furst und Herr hat sich meiner Redliche feit mit recht Füzstl. Gemuth angenone men/und fie felbst in die Grube/ fo fie mir jum Rall gegraben/gestürket. Ein mehe rers ist Diesem Papier nicht wol zu vertrauen. Wann ich/ wie ich hoffe / bas Bluck haben werde / meinen werthen Freund mundlich ju fprechen / will ich den Verlauff der Sache umftandlich zu erzehe ien / wie auch barneben vor seine mir ers wiesene beständige Gewogenheit behöris gen Danck zu erstatten / nicht ermangeln. Ingwifden verbleibe ich ohn eingige Muss nahm Deffelben treuer Diener.

Das eilffte Schreiben.

Ist eine Beantwortung eines Crost, Schreibens.

Des Herrn Trost ist mir zu einer süssen Urknien worden/also/daß Er das Leis den meines Hergens zu großem Cheil vers S 6 eins

Light on Google

ringert hat. Und gleichwie die Rran cen feinen Schmerken fühlen/wann der Arkt da ist: Also/ da ich sein Schreiben gelesen/ habe ich mir eingebildet / ich sepe von allen Betrübnussen / Die meine Seele quatet/ entlediget. Der Berr fahre fort mit einer solchen köstlichen Alrenen die Wunden meines Schmerkens zu heilen / dann Er wird einen solden Diener an mir finden/ welcher sich in den Begebenheiten seines Dienstes also wird eiferig sehen lassen/wie verpflichtet er sich gegen seiner Gunst zu fenn erkennet. Anjeko laffe er Ihm anges nehm fepn / eine andachtige Unerbietung meiner felbsten. Sintemal ich 2c.

Das zwolffte Schreiben.

Ist gleiches Innhalts.
DBie freundliche Erinnerungen / wie wisse kehren schickt mir der Herr zu. Meine Seele / welche von dem Leid unterdrucket/feine andere Erläuterung verhosste/als die Berzweisselung / sindet in dem Trost/der in seinem Brieff begrissen ist/einen solchen Trost / der nicht nur meinen Augen die Thränen stillet / sondern die Gedächtnuß des Schmerzens auch von Augenblickzu Augenblick verlieren macht.

Ich wolte / daß ich ein solches Bermögen hatte / daß ich auf seine Gunst antworten könte/als der Herr eine Weise hat/ seinen Dienerzu verpflichten. Nur das bitte ich / Er wolle die Anerbietung dessenigen Herkens/welches er ihm/ nicht nur durch die Erlösung von der Angst/ als durch eine Mittheilung seiner Liebe erworben/annehemen/20.

Das VI. Capitel.

Non Recommendation-Intercessional-und Promotorial-Schreiben.

Das erste Recommendation-Schreis ben. Ein em Grafen ben einer Stadt und Universität Aufenthalt

su geben.

Unsern Günstigen Gruß zuvor/ic.
Fr geben euch Günstiglich zu versenehmen: Daß der Wolgebohrne unser Lieber Getreuer N. Grafe zu N. nachden Er sich eine Zeitlang auf den Universitäten in Franckreich aufges halten/und jüngsten sich wiederum heraus begeben / jekunder aus unserer auch andes rer seiner Besteundten und Vormundern Rath

age of the second con-

Rath zu Continuirung und Fortsetung seiner wolangefangenen Studien zu Euch gen Nein Zeitlang zu verfügen/entschloß sen.

Dieweil wirnunihn in solchem seinem löblichen Vorhaben / als einen jungen Grafen/der Verwandtnußnach/damit er

uns zugethan/gern befördert feben-

Als ist Unser günstig und gnädiges Gessinnen an Euch/Ihr wollet Ihme in Euster Stadt für sich und die Seinen/bequeme Herberg zukomen lassen/ und verstatzten / auch sonsten die Zeit Er allda senn wird in gutem Vertrauen Besehl haben/ und gegen billiger Bezahlung in allen Rothdursten/damit Er seine angesangene Studien desso bequemer / der Gebühr nach/vollsühren möge/mögliche Besordes rung erweisen.

Das wird Er zu seiner Zeit gebührlich zu verdienen sich besteissen/und sind wir es auch mit günstigen Willen / damit wir euch ohne das wolgewogen/hinwiederum

zu bedeneken erbietig.

Das andere Recommendation-Schreiben.

Großgeehrter Vielwert her Zerr! Diwol das beste Lob und herrlichste Borschreiben ist/wann ein zu Dienst

eintrettender Jungling feinem Beren Die Intercessionales, vernittelft gefälliger Qu' gend / überreicht / und mit Wolverhalten bestättigt und versiegelt: So ist jedoch offentundig / daß ein angehender Diener suforderst schamhafft und blode ist / ban= nenhero mit einigen Recommendation-Schreiben verseben zu senn wünschet. Das für haltend / er werde hierdurch eines bes fern Untritte ju mehrer Beforderung geniessen : Gestalten nun M.M mich dies fer Lagen hochstfleissig ersucht/ an meinen Großgeehrten Herrn / als ben deme Er Dienst zu nehmen/gefonnen/einiges Por schreiben abzugeben/und dann ich ihm sein ziemliches Ansinnen nicht zu verweigern gewust / als habe in Rrafft dieses meinen Großgeehrten Herrn dienstlich ersuchen wollen / derfelbe wolle ihm besagten N. M. por andern mit aller zu deffen Aufneh. men gereichender Beforderung geneigt behulfflich erscheinen/ und wo/wann/ und wie möglich in dieser Vorbitte Schrifft würcklich geniessen lassen. Solches wer: De um meinen Großgeehrten Herrn hinwieder Dancfnehmig zu verdienen mich so schuldig als willigst bemühen / als der ide

ich nächst Empfehlung &Ottes bin und perbleibe

Meines Grofigeehrten herrn Dienft: und Treubefliffenfter

Das drifte Recommendation-Schreihen.

Her Liebben geruhen fich aus der Ben Liage referiren zu lassen / was N. vor Intercession an Euer E. wegen eines von M.M.herrührenden Erbtheils / fo fiegu M.rechtmaffig zu suchen / und barüber fie Den N. N. bevollmächtiget / ben une de muthigit gesonnen und gebetten / obwoln fienun an forderlicher Rechts Erlangung ben E.L. Justig-Raih/ nicht zu zweiffeln/ dieweilen jedoch sie ihr die Hoffnung mas chet / vermittelft diefes unfere Borichreis bens/bargu desto balder zu gelangen / und wir es ihr auch nicht abschlagen mögen/ so thun E. L. n ir hiemit freund-Batterlich und Dienftlich Diese Supplication und Thie Rechts Sache recommendiren/mit gleichmäffigen Erfuchen / ob sie Belieben tragen wollen / Dieselbe hierob einige Frucht empfinden zu laffen / Das wollen wir in gleichen Fällen gern erwiedern, bes ren

ren wir zur freundlichsten Dienst- Bezeu, gung gang willig und erbietig verbleiben

Das vierdte Recommendation-

Zochgeehrter Zerr und vornehmer

sehr werther Freund!

MEdift beme / daß gegenwärtige Zeilen meiner gehorfamften Dienfte Denfelben verfichern / und alle ju Seel und Leib gedenliche und erfreuliche Wolfahrt ans wunschen/ so erscheinen auch dieselbe/ und berichten meinen Sochgeehrten herrn/wie daß ich nächst verwichener Lagen von meis nen sehr werthen Freunden einem ersuchet und erbeten worden / weil felbiger gang lich entschlossen in frembden Ländern sich um etwas zu erfahren / umzuseben/ich ben. felben an meinen hochgebachten herrn empfehlen und einfreunden wolte / damit Er desto sichern und frepern Zutritt bas ben/und meines Hochgeehrten Herrn ans genehmster Besprechung / um so viel er: fprieflicher genieffen mochte. Diefem feis nem ziemlichen/und ihme in feinen Reifen bochersprießlich fallenden Begehren/habe ich nicht entgegen senn wollen / sondern will mit diesen Wenigen/meinen Dochges ehrten

ehrten herrn gehorsamlich ersuchet und gebetten haben/Uberbringern diefes in feis ne Gunft zu nehmen / in wolmeinender Empfehlung denfelben zu haben / und ihme gefälliges und erfreuliches Une und Zusprechen zu verstatten. Solche hohe Bewogenheit wird er jederzeit mit gezies mender Danckbarfeit / und schuldigen Nach-Ruhm/Zeit seines Lebens wiffen zu erfennen: 3ch an meinem Ort/fonte gwar angemasster Ruhnheit beschuldiget wers den/will aber gebetten haben / mich in uns gleichen Berracht übermachter Frenheit nichtzu ziehen / weilnich folden freundlis den und inståndigen Anhalten / langer entgegen zu sevn/nicht vermocht / meinen Sochgeehrten Berrn hierben versicherend/ Rafich ingleichen die hochverlangte Beles genheit erseuffke/damit ich in gegendienste licher Gefliffenheit / mich ungespahrtem Sleiffis erweisen moge/daß ich fen und bes bleibe.

Das fünffte Recommendation-Schreiben.

Unsere freundliche Dienste!

AN Uns ist von unsers auch freundl. lied ven Vetters / Herrn N.N. Liebd. gegen gegenwärtiges Subjectum M.M.recommendirt worden/nachdeme wir aber jesis ger Zeit mit bergleichen Leuten gur Onuge perfehen / und dahero vor ihn keine Geles genheit obhanden gewesen. So hat uns er um anderweite Borfchrifft / infonder: heit aber an E. Lo. unterthänigst anlangen laffen / die wir ihm auch in Ansehung obs angejogener Recommendation, füglich nicht abschlagen mögen. Ersuchen diesem nach E.Ed.hierdurch freund, Betterlichft/ Sie belieben / obbemeldten N. dafern ete mas ben Ihr erlediget/ zu Diensten anzus nehmen / und ihme also dieser unserer Recommendation frudtbarlichen Genug wiederfahren zu laffen. Wormit wir E.Lb. des Höchsten Obhut empfehlen / und ihr ju allen behäglichen Diensten stete willigst perbleiben.

Antwort.

Eller Liebden an uns abgelaffenes freund: Vetterliches Recommendation-Schreiben ist uns von der an uns verschriebenen Person zu recht eingeliefert worden. Wie nun E.Ed. alle Willfahrig= feit zu ermeisen/wir uns vor ein sonderba: res Vergnügen schäken: Also haben un-

geachtet wir sonsten uns mit Dienernzu beladen billich anstehen / diesen jungen Menschen uns behalten/der Possung/er willen/ben uns behalten/der Possung/er werde sich dergestalt unterthänigst erweisen/daß wir ihn gnädigst zu befördern/Ursache sinden mögen. E. Ld. verbleiben wir im übrigen.

Das sechste Recommendation-Schreiben.

Zu Erlangung eines Stipendii. 1211.Ed. geben wir ob benen Benlagen Cfreundlich zu vernehmen / was an uns M. M. wegen Conferirung eines Stipendii, ju zwepenmalen unterthänigst Supplicando gelangen laffen/auch daß an E. Ed. wir ihn mit einer Vorschrifft gnädigst versehen mochten / gehorfamst gebeten. Bann bann Supplicant aller Mittel / ju Fortsetzung seines Studii entbloffet / wir aber so viel glaubwurdige Nachricht er halten/daß es sonften ein feines und gleis thee Subjectum, er auch allbereit ziemliche Fundamenta in feinen Studiren geleget/ im übrigen aber fich jederzeit/eines erbarn Gottseligen Lebens und Wandels befliffen habe.

Als haben wir demselben dißfalls nicht aus Handen zu gehen vermocht. Ersuchen demnach E. Ed. hiemit freundlich/Sie wols len in Betrachtung besagtes Supplicanten schlechten Zustandes/und anderer dars bev angeführten Motiven / die ihm bessew angeführten Motiven / die ihm bessewangeführten Motiven / danit ben ersster Eröffnung eines Stipendii, derselbe vor andern damit begnadet / und also diesser unserer gnädigsten Porschrift fruchts barlich Genieß empsinden möge / und E. Liebden verbleiben wir 2c.

Pas siebende Recommendation.

Lochgeehrter Gerr!

mschen füge hiemit dienstlich ans was Gestalten N. N. dieser löblichen Stadt vornehmer Handels Herrs mein besonders lieber Freundsmir nächst abges wichener Tagens mit mehrern freundlich zu vernehmen gegeben swiedaß hieseibst ein seiner von ehrlich vornehmen Leutensergeugt sund nach dessen Eltern frühzeitigen Ableben seiner Vormundschafft uns tergebener Knabes welcher (wie manzu reden psieget: Die Zuneigung und Site gen mißrathen selten aus dem Gemuth) zu Ers

Na zadby Googl

Erlernung des von seinem sel. Batter ges
führten Leinen Garn: Gewand, und ans
dern Geld:erwerbenden Handel / grossen
Willen und Belieben trüge. Wann er
aber dafür hielte / daß dem Knaben rath,
und henlsamer ware in der Frembde als
daheim solches zu erlernen.

Als hat mich derselbesihnsmehrberühre ten Anaben san einen der Ends vornehs men Rauffe Herrn zu verschreiben instäns

dig gebeten.

Gereichet demnach an meinen Vielges ehrten Herrn / mein Dienstund freunds steissiges Vitten/derselbe wolle/ daserne er keines Jungen benothiget/ unschwer and hero berichten/ob es nicht senn konte/ daß sothaner Anabe ben einem andern vornehmen Handels Herrn daselbst/gegen gnugsame Caution seines Wolverhaltens/könte untergebracht werden.

Solche Muh-Ergebenheit/ wird nicht allein der Knabe mit wurcklicher Dancksbarkeit ersetzen / sondern ich bin auch solsches um meinen Bielgeehrten Herrn/ insgleichen und mit mehrern zu verdienen jesderzeit bereit und gestissen. Der ich meinen Wielgeehrten Herrn nächst gewieris gen Kück-Schreibens Erwartung / der alle

allgetreuen Obhut GOttes einschliesse/ und verbleibe

Meines Bielgeehrten herrn Treutoilligft. Sehorfamer Diener

vivi.

Das achte Recommendation-Schreiben.

fich einer von Abel N. N. eine Zeits lang allhier in unserer Resident; Stadt aufgehalten/und nunmehro seinen Weeg forder zu setzen/ fürhabens/ wie E. Ed. von ihm mit mehrerm mündlichen Bericht vers nehmen werden. Gelanget demnach an E. Ed. unser freundliches Bitten/ sie wollen Ihr gedachten von Abel zum besten recommendirt senn lassen / auch ihme zu schleunigem Fortsommen/und Erreichung seiner Intention, allen Gnädigsten Willen/Förderung/ Hülsse und Vorschub erweisen / das wird er mit unterthäuigem Danck ersennen / und wir sind Eu. Ed. freundlich zu dienen gang willig.

Das neunte Recommendation-

Schreiben.

Unterthänigkeit mundlich fürbrachts

wiedaß E. Lo. Ampt N. in furgen sich erles digen wurde/ und darneben gehorsamlich gebeten / wir an E. Lo. ihn intercedendo perschreiben wolten/damit er auf erfolgte Erledigung ju besagtem Umpt für andern befordert werden mochte. Db uns nun wol gar nicht zweiffelt / E. Ld. gemeldten Rum seiner hiebevorn allhier erwiesenen treuen Dienste willen/ auch ohne unsere Borbitt gnadig zu befordern geneigt senn werde: Diemeil er aber in unsere Intercel-Con ein sonderbar hohes Vertrauen/ zu desto ehender Erlangung seiner verhoffens den Besserung gesetet! Als haben wir ihm solches nicht verweigern mögen / und bitten demnach E. Ed. freundbruderlich/ Sie wollen dieses zum besten aufnehmen/ und mehrgedachten unsern gewesenen als ten Diener ju Beforderung im Berck Genieß empfinden laffen/ das wird er mit unverdroffenen treuen Diensten verdies nen/ und zu mehrer Beforderung Urfach geben/wir aber verbleiben E. Ed.

Das zehende Recommendation-Schreiben.

Loch-Edelgeborhner!

NEchst Versicherung getreuer Dienstel veliebe E. Gn. aus diesen aufwärtigen

3#

Zeilen zuersehen / daß Uberbringer derfelbigen/ein Schlesischer von Adel/Herz N. N. mich mit inständiger Bitte angelans get/Ihn ben N.N. Pol besterma Jengu empfehlen / damit er ju Forderung feiner obhandenen Beschäfften in Onaben angehort und schleunigst abgefertiget werden mochte/welchesich ihm/ als vielfältigen Ursachen/nicht weigern follen noch wollen.

Gereichet bemnach an Eur. In. mein Dienstlich gehorsames Suchen/sie wollen diesen Edelmann in gnadiger Recommendation haben / ihme gefällige Unsvrache verstatten/und sein billichmässiges Begehren anhoren/und zu folder Auswurckung Benrath und förderlich zuerscheinen/ weldegnadige Gewogenheit! er nach seiner hohen Discretion aller Orten guruhmen/ und mit möglichster Dienstleiftung ju er: flatten de jederzeit unvergeffen fenn und

Hierben wird. Biemit abbrechend bitte E. G. ich noch mable gebührlichstemich solches Inmathens / dessen ich mich füglichmicht ent: schütten mogen / in Ungnaden nicht berdencken. E. In. der allwaltenden Schuß. Dand Gottes / und Dero verfpubrien S Ona.

Gnaden beharzlich ergebend/der ich seden seit senn und bleiben werde

**E**u. Gnad,

Das eilffte Recommendation-Schreiben.

v.G.G.V.

6 Och= Wolgebohrner Grafe/besonders & Bunstiger Lieber Berz. Uns hat der Beste unser Hof-Meister und lieber Ge tveuer N. N. unterthänig zu erkennen gegeben/ was maffen der Hochgelehrtil Unser lieber besonder N. R. der Rechten Doctor, aus der Grafichafft Stolbers burtig/sich in ber Stadt M.haußlich nie derzulassen/ und seine Praxin alldar zu treiben Vorhabens senn soll. Zu welchem Ende dann und um besto mehrern gutri t zu der Gräflichen Cankley daselbst zu ger langen / eine Recommendation an den Beren Grafen er wol benothiget/ und bak wir ihme damit gnabigft willfahren moch ten/gehorsamst nachgesucht und gebetten Wann und bann barben unterthänigst referirt und vorgebracht worden! daß be sagter Doctor eine feine und Rechts per ffåndige Person/so in wichtigen Geschäfft 100

Dig and by Google

wolzu gebrauchen senn soll: 2118 haben wir gedachtes Unfere Hof. Meistere gebührens des Suchen um so viel mehr statt zu geben/ vor billich gehalten. Ersuchen dems nachden Heren Grafen hiermit wolmeis nend/Er wolle sich mehrgedachten Do-Etor um diefer Unfer Worschrifft willen / por andern anbefohlen fepn tassen / deno selben in seinem Vorhaben gnädig secundiren/ auch sonsten / ben etwa hiernächst erscheinender Gelegenheit/ihme mit Onas de und Beförderung an Handzu gehen unbeschweret seyn: Welches er dann mit unterthänigem Danck erkennen und ruhs melauch nicht unterlaffen wird/des Herm Brafen Suld und Affection durch gehore same Auswartung je mehr und mehrzu erwerben/wir aber wollen es gegen den Beren Grafen/in dergleichen und andern Begebenheiten zu verschulden unverges fen fenn/gestalt wir dann demselben ohne bas mit geneigten Willen/und allem Gus ten flets bengethan verbleiben.

Das zwölffte Recommendation-Schreiben.

Durcht, gurft, Freundl. Lieber Vetter! Fr mögen E. Ed. nicht bergen/welcher gesiglt der Beste/unser lieber GetreuerM. N. sich nunmehr in das fünffte Jahr in Camer-Junckers Diensten ben unserm Hofe aufgehalten/ auch Zeit währender feiner Dienstleistung sich dergestalt gegen uns bezeiget / daß wir an dessen Trene/ Aufrichtigkeit und unterthanigen Diensten ein sonderbares Genügen empfunden. Demnach wir aber nicht allein vor uns felbsten jegiger Zeit Gelegenheit nach/ uns fer Hofhaltung in etwas enger zusammen zu ziehen bedacht/ sondern ermeldter unfer gewesener Cammer , Juncker auch seine Fortun weiter zu suchen vorhabens / und vor andern E. Ed. seine unterthänigste Dienste und Auswartungen gehorsamst ju offeriren gesinnet / ju welchem Ende Uns er in Unterthänigkeit ersucht / wir mochten an E. Ed. ihn freund : Vetterlich recommendiren/welchem feinem Guchen wir/um deffen uns fo viel Jahr hero geleis steter unterthänigen Dienste willen/zurcferiren) um fo viel weniger Bedencken ges tragen/um wie vielmeht wir uns wol vers fichern können / daß E. Ed. uns zu sonders baren freundlichen Gefallen/ die von Uns recommendirte Person Ihro in Gnaden werden anbefohlen senn lassen. Gelanget derohalben an E. Ed. Unfer freund & Wete ter:

terliches Ersuchen und Bitten / Gie wollen belieben / angeregten D. M. in Dero gurftl. Protection zu nehmen / demfelben um Unsertwillen/ daferne ben der Fürfil. hof Stadt eine Belegenheit vor ihn offen fenn wurde/damit begnadigen/ ober aber in Mangel derfelben ihn anderweit mit anadigster Recomendation unbeschwert perfeben lassen / er vor seine Person wird diefe ihme erwiesene Gnad mit unterthäs nigsten Danck erkennen, und ruhmen, und wir werden uns befleistigen / E.Ld. in andere Weege mit freund = Vetterlichem Billen hinwiederum an Sand ju gehen! massen wir Deroselben ohne diß/ zu allen angenehmen Diensten jederzeit willig und bereit verbleiben.

Das VII. Capitel.

23on Complimentir-und Gruß-

Das erste Complinent-und Gruße.

Innich mich Dero Hoheit absonstationen höchst angebohrnen wilde und Gütigkeit (mit wels herste ohn Unterscheib der Personen/ab, hon,

# 172 Compliment-Gruß Schreiben.

fonderlichen michtlnwürdigen jederzeit zu begnaden gepfleget) nicht gar zu wol verssichert wüste / wolte ich mich in Warheit einer so grossen Kühnheit E. Gn. untersthänig mit diesen unwürdigen Zeilen die Hände zu küssen / nicht unterstanden has ben/versehe mich auch noch wie jederzeit so glückselig zu werden / durch den Uberslußdero Gn. Güte den Litel zu meritiren/ den ich mich nochmalen unwürdig schäße fecklichen zu gebrauchen/nemlich E. Gn.

unterthänig gehorfamer

Das andere Compliment-und Brug. Schreiben.

Gnädiger herr!

G.U. Snaden sattsame an mir bewiesene gnädigste Gunst siebt mir gnugsame Ursach/je langer je begieriger zu sehn/das ausserste meiner Möglichkeit anzuwenden/Deroselben Gnaden mich mehrers würdig zu machen / nicht aber um selbige zu erlangen/ suchend/ sondern vielmehr meine Psicht = Schuldigkeit zu bezeigen die billich ein viel mehrers zu gewarten haben solten / als was der Sochste und die Natur an mir gegen Ihr. Snad. Unwur-

### Compliment-Gruß Schreiben. 173.

digen gewürcket oder verleihen wollen/ausser der sattsamen Erkänntnußdaßich

Luer Gnad. unterthänigegehorfanier 17.17.

Das drifte Compliment - und Gruß Schreiben.

Zochwerther Zerr! Beichwie ich für ein erwunschtes bluck angenommen / als mir die Shre meis nes Hochgeehrten Berins Bekanntnuß/ und die gunftige Verficherung feiner tras genden Zuneigung gegen mich geworden :-Also hat mich um so viel mehr erfreuet! daß mein Herz das wolgeneigte Angedens den meiner wenigen Person, als seines Dieners vergewissen wollen: 3ch habe sei ner überflüssigen Höflichkeit/und meinem Blucke mehr/als meinem Verdienste bensumessen / daß ich meines Dochgeehrten Heren Begunstigung vielmals erfahren: Hingegen aber muß ich meinem Ungluck sufdreiben/daßich mich solcher Ehren mit Dienftlicher Gegengefliessenheit nicht fan wurdig machen : Gehorsamlich bittend / mir Die offtermale verlangte Belegenheit.

an

# 1.74 Compliment-Gruß-Schreiben.

an die Sand zu geben / daß ich mich in demi Weret erweisen moge: 2118

Euer getreuer Diener

17.17.

Ons vierdee Compliment-und Gruf: Schreiben.

Wolfeder/ Gestrenger/ Bochgechri

ter Zerr!

Sicher Antragung Dienstlicher Begrussung / jederzeit zu Befehl/ und habe
mit gegenwärtigem meine gehorsame Besitssenheit zu versichern / keinen Umgingnehmen sollen: Treweiserig erwünschent /
daß der Allerhöchste meinen HochgeehrtenHerml mit dem Glück begnadigen wolle/
welches seine Tugend meritiret. Erneuere
hiermit-meine mehrmals gethane Berpflichtung / daß ich jederzeit sehn/und verbseiben werde

Deffelben gang ergebner Rnecht

ाता.

Das fünffte Compliment-

Schreiben.

Mein Berr!

Jeligkeit meiner Brieffe einigen Ber-

Distraction Coo

Freundschaft solte verursachen/ weilen Freundschaft solte verursachen/ weilen es vielmehr aus Zufall des widerwärtigen Glücks/ (welches mir solche hohe Ehre nicht vergönnen wollen) als einiger frenwilligen Hinlässigfeit widerfahren/ auch die Begierde nicht benehmen können noch sollen/ zu bezeugen/ daßich/ wie schuldig/ verbleibe der ich bin/nemlich

Monfieur

Sein getreuer Freund und Diener

Das sechte Compliment-und Gruß-Schreiben.

Mein Zerr!
Dewedachtnuß / die er durch Bezeus
gung seines mir gewürdigten Briest
leins bekrässtiget/versichert mich nicht wes
nig die Continuirung unserer alzeit liebs
lich gehabten un genossene Freundschafft:
Daßer aber eine Zeitlang mich dessen ans
genehmen Bericht veraubet / will ich der
Zeit Beschaffenheit heimgestellt senn laßsen / massen ich an der Treugeschlossenen
Freundschaft niemalen/allein aber vhisch
der Derzetwa gesund besinden ind die/ges
weisselt/hosse doch / der Höchste werde ei-

## 176 Compliment-Gruß Schreiben.

nen so lieben Freund und qualificirte Persson nicht anders als wol versorgen/daru ich Ihme alle Vergnügung wünsche/michaberzu des Herzn beharzlichen Gunstre-commendire/und verbleibe sein

getreuer Diener

Das siebende Compliment-und

Bruß Schreiben.

Mein Levr! Man mein Vermögen meiner guten Intention ober Willfahrigfeit gleich mare/folte ber Bergewiflich fpuhre/ baß ich diellndanefbarfeit für das groftelaiter aller andern halte / weil aber solche De Fraftigung in der Wiele des Wercke nicht zu bestehen pfleget / als trage ich besto groß fere Zuversicht zu des Heren allzeit erwies senen Höflichkeit / übersende hiemit das geringe Præsent, wie gemeldt/ mehr sur Bezeugung meiner schuldigen Pflicht und geringen Ungedencken/ als einiges Unse hen die Wurde halben zu verdienen / mit vertrauter Hoffnung / bas Bluck werde mir etwan zu anderer Zeit favorabler senn / alses noch dato sich blicken lassen/ nicht mir zu Gefallen/sondern allein / daß

ich bezeugen könne/ wie hoch obligirt ich. mich befinde dem gienigent dessen ich bin und verbleibe/nemlich fein

Dienstverpflichteter Anecht n.n.

Das achte Compliment-und Bruß Schreiben.

Mein Zerr!

Olte GOtt/bak ich in Person glückjelig wäre/ wie dieses Briefflen-/ zu bezeugen/wie hoch ich die Beraubung des Deren hocht angenehme Gefellschafft seite bero der unglückseeligen Abwesenheit bes dauret: Beiln es aber damahln nicht zu andern/gleichwol nicht manquiren wole len / ber Reder (foldes Umpt zu verrichten und zu bekennen)anzuvertrauen / ber ges trossen Hoffnung lebend/daellagluck weis de mich vielleicht nicht so lang mehr verfols gen/als es allbereit sich erwiesen / fondern Die Chre bald vergonnen/bem Beren gu be. seugen/daß ich unveranderlich fene fein

Dienstsobligirter Anccht 17.57

Das neundse Compliment und Oruß Schreiben.

Mein

Mein Berr! 100 sin sand.

pier mit der Feder überzeichnen solles pier mit der Feder überzeichnen solles so werde ich boch keine Jahl seiner Meritens und von mir mit sattsamen Zeichen der Danckbarkeit oder Erkanntnus seiner miz erwiesenen Freundschafft sinden: und weil dem Herzn mein aufrichtig Grüth swelches nicht in vielen vergeblichen Worten bestehet/sattsam bekannt/so beschliesse ich es auch mit diesem/ daß es an geneigten. Willen niemalen manguiren wird/zu bez zeugen/daß ich sen

sein treuverpflichter Diener

Das zehende Compliment - und Gruß-Schreiben.

Mein Zeco!

Sine grosse Qualitäten/ welche billich nichts anders/ als sehrhoch gepriesen/ und gehalten werden sollen/ machen (weiln ich selbige in ziemliche Erkanntnuß gebracht) daß ich die schuldige (zwar allzugeringe) Ehrerbietung hiemit zu bezeugen gern besteissen wolte/ wosern in meiner Möglichkeit nur etwas zu ersinnen/ damit ich selbiger schuldigster massen begegnen könte / so viel abet kan ich den Herrn versichern/ daß ich von gangem treuen Herken sern und verbleiben werde/wie schuldig/dessen

gehorsamsschuldiger Diener

Das ellste Compliment - und

Mein Zerrl

Stugroffe Freud und Ergöhlichkeiten/ tonnen in die Lange keinen Bestand haben/noch ohne folgendes Trauren oder Widerwärtigkeiten genossen werden / welches nunmehr aber ich durch allzuuns zeitige Erfahrung bezeuge muß/doch aber mit eben so beständigem Hergen und We= dult/als ich in seiner Unwesenheit Glücke besessen / zu überwinden mich unterstehe/ und solches mit soviel gröffern Contento, wann ich werde von dem Beren erfahren können / bald wieder die Ehre zu haben/ Selbigem meinen schuldigen Gehorfam zu beweifen ; Indeffen verbleib allzeit berfenige/ den mir feine Doffichkeit julaffet su nennen/nemlich

Sein Dienstschuldigster Diener Das

180 Compliment-Gruß Schreiben.

### Das zwolffte ompliment-und Bruf Chreiben.

Mein Gerr!

Sine allzugroffe und hofliche Ertanna nuß habe ich aus deffelben mit Freue ben empfangenen Brieflein (deme ich aber folde Widergeltung/massen der Berdienfl mirerwiesen allzu hoch ist / und ich keine Begen Bergeltung leisten fan ) gnug. fam erfehen und vernehmen tonnen: Wunfche nicht mehr/als die Gelegenheit/ dem Heren angenehme Freundschafft / bie ich aber gegen einer folden Person incapabel zu erzeigen zu haben/ nicht einige Obligation dadurch zu verhoffen fondern mich / ju Erhaltung feiner Gunften/ Dienstlichen zu erweisen / massen ich bin

Sein gehorsamster Rnecht

Das VIII. Capitel.

Von Liebes = Schreiben. Das erfte Liebes-Schreiben.

Zoldselige Jungfer! Vinn die Liebe semal einigen ge-ringen Theil ihres Herkens bes kellen/oder noch innen hat/ so fan lie

गाम

Up 200 by Google

fieleichtlich selbst judiciren/ mas eine solcheüberirrdische Schönheit/ wie die Eurige/ in eines Menschen Bert für Schmerken und Quaal! so lang es burch blosse Sosse nung mußernähret werden / verursachen thut / ich erwähle Sie selbsten zu einem Richter/ob ich ein Vermessenheit/ eine solf de perfectionirte Schönheit zu lieben/ begangen habe ; burch Cie felbsten/fag ich/ will ich entweder den Sentenk eines Eros stes/ober auffersten Werderbens gewärtig fenn. Dann ohne Ihre Bunft mir viel leichter den Tod felbsten zu überwinden/ ale Troftlog leben: Ergebe mich derohale ben gant und gar in Dero Gnaden und Befehl/und verbleibe Dero Schonheit willig verpflichter Anecht

### Antwort.

Mein Zerr! Sein zwar mehr höfliches als glaube wurdiges Sand . Brieflein habe ich nicht mit weniger Verwunderung/ als sweiffelhafftiger Opinion / mas gestalten Er sich einiger gegen mir tragenden Liebe zu erkennen giebt und anmasset / überles fen; weil ich mich aber einer folden erdiche teten Schönheit feinesweges zu ruhmen meik!

weiß als kan ich auch seiner angemaßten Höstlichkeit keinen Glauben benmessen sersichere doch den Heren daß ich mich von nun anglückseligschäße von einer so qualiscieren Person æstimirt zu senns wiewol ich es nur für Scherkhaltesgleichwol dars um nicht undanctbar erscheinen wollens verbleibe hingegen

Seine verpflichtete Freundin

Das andere Liebes: Schreiben.
Schönste unter den Schönen!

Inn jemalen eines Menschen Herg von Liebes & Schmerken/ durch die Abwesenheit dessen/was er liebet/ ist ges qualet worden/sokan Sie sicher alauben/ daß dem meinigen alle Augenblick dergleis chen Sturmen zu widerstehen/ in die Lans ge fast ohnmöglich fallen solte / wosern nicht ihrer Schönheit wegen alles zu überwinden/mir eine Linderung brächte/ wels ches susse Augedencken der verstossenen Beit mich leicht wieder in die höchste der Melt lückseligkeiten seken kan; in Hosse nung sie/ aus welche mein einiger Trost bes stehet/ bald wiederum mit voriger / oder noch grösserer Blückseligkeit zu sehen und

1 11 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1

dumanteniren / wessen ich von ersten Unblick ihres Englischen Ungesichts mich vers obligiet/nemlich zu erweisen/daß ich sene,

Dero en igeverpflichteter Anecht !!

M.M.

#### Antwort.

Mein Gerr!

Jewolen mich sein Wolstand höher als mein eigener erfreuet / so kan ich doch solche Vergünstigung ohne Widers wärtigkeit nicht geniessen/Ihme aber gestreuen Diener so Geringen/Ihme aber gestreuen Diener neiniges Kummers/dessen Ernicht beursachet/annehmen il ut/ massen Er meiner Beständigkeit (welche Er hössentlich genugsam verspüret) versichert glauben kan / bis ich die nunmehro allein gewünschte Ehre wiederum glücklich geniessen kan und beweisen / das ich undersänderlich seve

Ceine treusergebene Dienerin

Das drifte Liebes Steiben.

Sochwerthe Jungfer 1

Optier Stund ant als ich die Glückjeligkeit erlanget/ ihre Schönheit zu
per:

verwundern / ihr verständige Reden ansuboren/und Thre holdselige Tagenden zu verehren/ist aus solcher Rundschafft eine. getreue Freundschafft / und aus der Freundschafft eine herhliche Liebe/ welche nimmermehr aufhören wird/ erwachsen. Wie nun Ihr besagte Tugend solcheliebe meinem Hergen eingepflanket; Allso bes liebe fie auch felbe/mit ben gutigen Strahe len ihrer Gewogenheit zu beleuchten/ mit tem Glank ihrer Schönheit zu erhalten/ und mit gleichsinniger Herkens- Reigung erfreulichst zu zeitigen / und zu begreiffen: Massen solche Früchte in dem Stand ber Heiligen Chefallein/ohne Nache Reu ges nossen werden mogen. Den Leib allein lieben ist viehisch/ den Verstand allein lies ben ist Englisch / die Schönheit aber des Berstandes und bes Leibes in Ehren verlangen/ist Menschlich/und versichere ich/ daß sie/meine Liebste/welche ich mit Warsheits: Grund also nennen kan/ keinen getreuern / beständigern und Dienstwillis gern Rnecht wird erfinden konnen/als L. Tugend.

eigen ergeben

धारा छ

### Gunstige Antwork.

Mein Serr! 51118 desselben Beliebten / habe ich mit Bemuthe . Befturgung erfehen den guten Wahn/welchen Ervon meine Were fon gefasset / und halte mich verbunden/ folde Unwerbung mit Dancknehmiger Werthhaltung zu ehren / wie aber alle Gewächse / welche in dem Garten der Soffnung befleiben/erfflich die auffteigen: ben proffen/ nachmals die ausbrechen ben Blatlein und Bluthen/ und bann erff. Die wachfenden Früchte bringen; als hale te ich/ die Anwerbung werde auch der nachgehenden Zeit überlassen / von ber Einwilligung meiner Eltern/beren Wil len ich mich meinen Gehorsam untergebe/ gleichsam begoffen/burch die Pflegung Dez Beständigkeit aufgebracht/ und zu endliet ber Bestigung/und erfreulicher Annehme, hie feit befordert werden mussen Detebleibe hiemit adilliording Des Berin

Des Herrn Wolgeneigte.

21bschlägige Antwork

Unn wir der angehenden Buhler mehr mundliche/als Hertze empfinde liche Google

iche Liebes : Morte nicht erkannt wären/ mochte ich desselben Che Alerbung Blauben und einiges Vertrauen benmeffen; demnach ich aber dergleichen Bogel mehr singen hören /, welche der Jungfern une schuldige Einfaltzu betrugen suchen/ laffe ich mich durch solche Schmeichleren nicht anlocken. Es reden fast alle Bubler vom Freven / und in die unauflößlichen Fessel berliebe und Leib . Sigenschafft betrüglich anzubringen: Wie nun viel zuträglicher ledig als gebunden zu seyn; als trage ich gant fein Verlangen / mich ber Ehlichen Dienstbarkeit/in welcher Gedult die nothe wendigste und alltägliche Tugend ist / zu unterziehen. Hiemit uns allerseits Gottlis der Obhut empfohlen.

Das vierdte Liebes-Schreiben.

Preiswirdige Jungfer!

Temalen ist em verintes Schiff durch die grausamen Wellen des Meers, oder durch die erschröckliche Sturmwinde getrieben, oder in Verzweifflung gebracht worden, als wie mein Herk durch die viels sättige Seuffker geguälet, und durch so unterschiedliche Gedancken überfallen wird, welches mir alles die Veraubung ihrer

Calle of the Calles

rer holdseligsten Gegenwart verursachet/ nicht daß ich in einiges Mistrauen Ihro mir mehr als zu viel erwiesenen Gnadens Affection, deren ich mich gnugsam versichert/gerathe / sondern weilich mit dies sem Augenblick / wie ich wol wunsche/ bes krässigen kan/der ich bin/nemlich

Dero ewig verpflichteter Diener

17,17.

# Antwort.

Mein Berr! Unnich mich seiner Treue durch beständige Zuversicht nicht bestermaß sen vergewissert wüste/ solte ich fast mich eines Wanckelmuths oder Mistrauens aus deffen geliebten Hand Brieflein zu versehen haben/ massen er sich eines unnö thigen Unmuths selbsten annimmt, will aber nichts anders / als daß seine Wort und Bezeugung/aus dem allzeit treu:auf: erfundenen Gemuth herzühren/ verhöffen deffen ich billiges Mitleiden trage/und versiebere / daß mir Seiner angenehmen Gesellschaffts = Beraubung nicht geringere (als Erwegen meiner zu bezeus ge sich stellet) Penn verusfachen/iedoch dere maln ber Glücklichen Veranderung ber Zeit

Beit muß heimgestellet fenn laffen / welde mir feinen andern Gedancken gulaffet/als zu verbleiben/ die ich mich schon gnugsam su erfennen gegeben/nemlich

Seine treubestandige Freundin n.n.

Das fünffte Liebes-Schreiben.

Sochwerthe Jungfer!

Er das Gluck in der Liebe zum Steferthen hat/der darff schönste Jung. fer) kuhnlich sagen / daß er die glückselige ste Creatur fenel so jemalen von der Erden getragen worden. Meine Liebe ift und ware beständig genug/ das Gluck aber darben zu geniessen/kan ich auf keine ans dere Weise / als mit einem Ja = Sprud Dero Englischen Corallen : Lippen em= pfangen; Beweiset derohalben/ O einige Gebieterin meiner Seelen/daß Ihr nicht weniger Butel als überhäuffte und übers menschliche Schönheiten besiket/ die Bes lohnung foll mit Berpfandung meines Herkens funfftig erfolgen/ verbleibe indessen ungetröst/big daß ich mit einem Ja versichert seu/zu fenn

Dero ewig-gehorsanier Anecht

Dig woody Google

#### Antwort.

Mein Zerr!

Mun Ihm einige Beforderung ober Sulffe durch ein einiges Ja 2 Wort ju leisten geschehen konte / muste ber/ ober diesenige mehr als Barbarisch erkannt werben/ Ihn hulffloß zu laffen : Weilen mir aber die Eigenschafft seiner gemeinten Bludfeligkeit nicht bekannt / auch worzu er mein Ja-Wort anzuwenden / oder zus gebrauchen gesinnet/unbewust/als werbe ich die Erflarung beffer aus bes Deren mundlichem Bericht (wofern er fich darzu fo viel demuthigen will ) als aus dessen höflich gezierten Brieflein abnehmen konnen / alsdann er sich zu Besitzung seiner vorgewandten Glückseligkeit gebuhrens ber maffen meines Ja & Worts zu getros sten. Indessen lebe ich

Geine demuthige Dienerin

M.M.

Das fechste Liebes : Schreiben.

Meine Schönste!

Dappier ausstehen werde/ so möchte ich

doch wünschen/ dessen mit ihm selber gewartig zu senn. Sie kanes nicht zu reiffen obne Unruhren/ und die Grausamfeit der schönsten Hand vergleichet sich einer angenehmen Rose zwischen den Dornen. Wann es aber Lilien ohne Stachel senn wurden / so urtheile meine Auserwählte selber/obich dieses Schreiben zu beneiden nicht Ursachhaben solte. Sie gebahre nun mit demfelben wie Gie wolle, fo ham met und fordert Gie mein Bergnugent findet es die Gnade/ soich ihn gonne/ so erwirdt es/wasich ihm mifgonne/ ist es aber der Straffe unterwoffen/ so leide ich auch mit ihm / als dem Abgesandten meis nes Herkens. Doch bitte ich denselben nichts Widriges widerfahren julassen/ als bis Sie von ihm vernommen/ daß / wer ihn abgeschickt, ihre Tugend und Schönheit anbete / und auf Ihrem Befehlzu leben und zu fferben begehre Meiner Schönsten

treuergebener Dience

2 Antwork.

Mein Zourland

Schan einem Unschuldigen zu räches/ Dift ein Zeichen eines verwildeten Gemuths

muths/darum habe ich seinen Brieff/ der nichts gesundiget/ nicht Ursach abzustras fen/ausser daß er um seiner angemassten Frenheit willen im Reden/in einem erleidlichen Gesängnusse verwahret worden. DerIhn abgesendet/ erwirdet Ihm ein solche gezwungene Frenheit/ wann Er bescheiden bleibet/ anders wurde es mir an Gelegenheit/ein und den andern mit verdienter Straffe zu belegen/ nicht ermangeln: Das Gedächtnuß/ so er meinethalben zuerkennen giebt/ verbindet mich zu schreiben

Ceine Chrenigeneigte Freundin

गाग.

Das siebende Liebes: Schreiben.

Schönste Jungser!
Ich muß bekennen / daß ich mich billich Zeiner so grossen Kühnheit in Erwesgung meiner so geringen Meriten nicht gebraud en soltesihre hellglänkende Sonsnen: Augen in Uberlesung dieser unwürdisgen Zeilen zu bemühen / weilen Sie aber von einem so aufrichtigem Gemüth ihren Ursprungsalsgeben sie desto grössere Zerströsung einiges Gnaden: Blicks / und wosern ich meiner gefassten Hoffnung mich

That sed by Googl

mich nicht entsett besinden werde/werde ich die seinereGelegenheitzu suchen. Der roselben personlich demuthigst (doch mit Dero Erlaubnus) die Hände zu tisssenschafteine Mühe anzuwenden svahren/undigegenwärtig bezeugen/was dem Pappiers unmöglich auszusprechen/nemlich daß ich sen deren Schönheit/als der Ihrigen

foulbigergebener Diener

17.17.

# Antwort,

Mein Zerr!

(1) Eine Augen / welche ber Ders mit onderbarer Höflichkeit in seinem an mich gewurdigten Hand Brieftenezierets muffen Ihn versichert ziemlich geblendet. oder den Seinigen in etwas die rechte Er kanntnuß der Meinigen benommen hasben / hatte mich auch nicht wenig zu rühe men/wann ich mit Warheit glauben kone te/daßetwas Lobwurdiges/vie Schonheit betreffend/an mirgu finden, Geine Gegenwart ju genjessen anlangend / fan mit Paffirung höflicher Discursen (welche ans ders nichts als audsa qualificirten Personen/gleich ich Ihn schäße / herrühren kons nen

nen) nicht anders als angenehm senn bezeuge indessen/daß ich sep

feine gehorsame Dienerin.

Das achte Liebes-Schreiben.

Portreffliche Jungfer!

M Gilich nicht allein durch die Widerwärtigkeit der mißgunstigen Fortun eures allerliebsten und schönsten Auges fichts muß entfernet lebensig Ihr meine Seele zum Pfand hinterlaffen / als muß ich die Reder/mich meines Lendens in ets was ju ergogen/prechen/und mein Muh. feliges Leben vor demEhron ihrer Schonheit zu erklaren / fürbringen laffen. Himmel sen mein Zeuge/ mas für eine unjahlbareMenge der betrübte Seuffeer ich Shr/meine einige Bebieterin / augenblicte lid überschicke / so gar/ daß in denselb en meine Feder samt mir vergehet / und ges zwungen wird/ihr Umpt zu quicciren /weis len meine Augen vor Menge der Thränen nicht mehr leuchten wollen. Schlieffe biemit/ schönste Beherrscherin / mit ewiger, Gedächtnuß/daß ich sev

The unwurdiger demuthiger Sclav

17.17

2 Ante

Antworf.

Mein Zerr!

**Riebe der Höchste/ haß meinem Willen** auch so viel Rrafft und Vermögen zu gelaffen ware / fo folten verfichert meine Gedancken ohne mich vor Euch nicht ers scheinen/und wol frinen Augenblick langer verziehen/ seiner höchst = gewünschten und angenehmen Wegenwart reichlich gu genieffen; weil aber nothwendig der Mens schen Derken solch telfalt musse i anges halten werden / damit viel unglückliches Begeben verhindert / und das Glück mit Desto gröffern Vergnügen besigen fonnen/als getroffe ich mich deffelben ganglichen/und ichlieffe biefen Brieffnicht mit wenigern Bergens - Seuffgern als Der Budstaben Zahl / und bleibe unverans derlich

Seine treubeständige Dienerin

Das neunte Liebes Schreiben.

Schönste der Schönen!

MEiner Schönsten Gutigkeit/ beren ich durch ihre hösliche Unterhaltung mehr als glücklich versichert worden/ mas chet det mich so verwegen / ihr durch diese schrifftliche Auswartung gehorsamst zu bezeugen / wie ich vor das ausserste Verzanügen meiner Seelen schäfte / mich durch den ersinnlichsten Vehorsam ihrer kräfftigen Veschle wurdig zu machen / dahero meine Schönste hiermit ansiehe / mit des nenselbigen mich zu beglückseligen / und dadurch mir Unwurdigen die Freude und Shrezugonneu/ daß ich mich getrost nensen dorffe

Meiner Schönstere verpflichteten Ehren Diener M.M.

### Antworf.

Wein Zerr!

weit nicht/ daß ich dessen überstuss ge Höstlicht daß ich dessen überstuss ge Höstlichteit/als mir in Bacheit zugedacht/ annehmen solte: Dieweil aber auf einem guten Gruß eine gute Untworf zu solgen psleget: So wurde es auch an derselben meines Orts nicht ermangein/ wann mir verstattet wurde / ausser meiner Eltern Vorwissen/etwas vor bekannt anzunehseugen könte. Unterdessen werde ich nicht ermangeln / seine Verdienst hoch zu schäken/und dieselbe der Gebühr nach zu erwiedern. Eines mehrern kan sich zu diesems mal nicht erklären

Meines Zochgeehrten Zeren geneigte Ehren-Dienkiln

Daszehende Liebes Schreiben.

Schönste Beherrscherin!

De Liebe / welche in die Länge feinem Menschen in der Welt zu verbergen möglich / hat vielmehr meine Feder als mich bezwungen/ Diefen Pehler zu begeben/ nemlich Ihre himmlische Schönheiten gu belästigen/ und Ihr tugleich/ats meiner Gottin / mein Berg zu Berfohnung Des muthigst aufzuopffern/ber gnabige Hims mel wird endlich den Schluß feiner Erfanntnut über mich fallen; von Ihr aber/ boldseligste Göttin/erwarte ich die gütige Hulff und Benftand / daran ich gar nicht zweiffele /massen in einer solchen Schone nichts als Vollkommenheit aller Dinge wohnens ja alle Wolfahrt und Glückses ligkeitzu hoffen. Ich ende mit Schmer: ken/dod) nicht ohne Erost/ und beglückles lige fige mich indessen bischt Ders gnädigen Eilaubnuß selbsten mit dem Litut

de 21 22119 det ist. Ihres bemathlgen Schaven

Mein Zerv! Antwort.

Ih habe mich seiner Feder halben einis ges Fehlers nichtzu beschwehren / aber das jenige seiner Augen halber sehrzu, bes sorgen/massen Er einer Söttin/da ich doch einer geringen, irzdischen Schönheit kaum zu vergleichen/sein Herk auszuopstern/ sich weit terirzet/ derohalben sehr zu besorgen/ es mochte Ihn in rechter Erkanntnuß seis

nes Augen-Scheins / das vorgenommene Gelübde bald wiederum gereuens worauf ich auch nicht zu antworten weiß / um lip viel aber glückselig genug zu schäßen /wars

Er mich vor die jenige erkennen wird / vie ich bin/nemlich dessen

g horsame Dieneria

Das eilffte Liebes : Schreiben.

ruserlesene Schönheit!

Th stehe in groffen Zweisselfels ob Eure Schönheit over ich / des vermessenen Frevels/nemlich/ wie ich mich erkühnes euchzu lieben/strasswürdig/ es wäre darm

\$ 4

Sache/ daß ich Euch selbsten ( darzu ich mich doch gern demuthige will) zum Richter erkenen muste/alsdann ich eines zweiffelhafftigen Spruchs zu gewarten / der Gerechtigkeit aber nachzuleben/wurde gerwiß Dero überierdische Schönheit/welche mir solches verursachet / der Straff/ (wostern dessen halben einige auszustehen ) erkunt werden. Es falle aber das Urtheil wie es wolle / so kan es mir ohne Ruhne und Slücknicht abgehen/massen ich so wolleben als sterben werde

Dero getreuer Anecht

C7. C7.

# Antworf.

Mein Zerr!

Sch glaube nicht anders sale daß wir in Dieser Begebenheit alle bende straffswürdig: Ich / dieweil meine so geringe Mericen seinen grossen Verdiensten Ursach gegeben/ sich zu vielzu erniedrigen: Et aber meine wenige Schönheit mit so grosser Perfection herauszustreichen/ sich unterfangen. Die Gerechtigkeit soll vas künstlige Verhängnuß ves Himmels versüchen bech soll mich nichts hindern/ daß ich nicht sepe

Edine wolgeneigte Dienerlir

nu

Dag

Das zwolffte Liebes : Schreiben.

Kolde Zierde der Jungfern! Man die Weisweiffelung nicht eine wutende Berndrerm der fuffen Lies bes-Gedancken mare glaube ich nicht/daß mein Berg voll ungahlbarer Schwermit thigfeit und Schmerken überhaufft / fich emen Augenblick mehr erhalten wurdes weiln nit allein eine Schonheit mich überrounden/eine unvergleichliche Liches = Proportion meine Geel befessen / ja eine übermenfchliche Qualität und Lugenden Dermassen eingenommen / daß wofern mir burch Ihre Höflichkeit nicht mehr Bemos genheit ( als ich mir dato wegen meiner geringen Meriten zueigne und zu hoffen) erwiesen wird / unfehlbarlich des Blucks/ rugleich der Liebe/ und der Hoffnung/den Litul mit dem Leben zu erhalten / nemlich

su senn Ihr gehorsaniseverpflichteter Knecht

### Antworf.

Meinser!

Sch wolte nicht gerne zugeben/ daßich dine so unglückselige Creatur solte gestohren sehn worden/um einigen der gans

ken Welt Menschen Unruhe zu erwecken/ weilen mir aber dergleichen Unheil verurfacht zu haben bekannt/ als wird mir des Herzn seine Höstlichkeit hoffentlich solche nieinen Gedancken weit entsernte Lyrannen nicht zuschreiben/massen ich liet er an katt seiner Feindin will genennet werden wolgewogene Freundin

Das IX. Capitel.

Von Befehl-Vermahnungs-War= nungs-und Verweiß-Sareiben-

Das drifte Befehl-Schreiben/ an einen Diener um baar Geld/Legaren

Lieber Diener 17.

Dif dein Anfordern hab ich dir ver vierzehen Lagen die begehrten. Wierzehen Lagen die begehrten. Wagen Sorten / per Bothen N. N. nach gesandt/ungemeinet eine Post Geld wiederum zu kriegen / ist aber noch nichts ankonten: Jeso wirst du mit eben selben Bothen die verschriebene Stuck Lasset und ben braunen Stücken Sammetzu empsangen haben; Siehezu / bandz te auf baar Geld/und also/daß es die Unstosten

17.LT

kossen abkrage / mit Verborgen hab ich zu dieser Zeit nichts zu thun/behalte lieber meine Baare. Sende mir ben dieser Post richtige Verzeichnuß aller verkäussten Waaren/and das baare Geldz zo viel geloset ist/ daben/ benn mir binnen aut over vierzehen Lagen große Ausgaben vorstehen: Wann ich diese erst empfanz gen/so will ich also Ordre geben/waserlein Waaren daselbst nach gerade zu erhanz deln und überzusenden. Verlasse micht darzusund bleibe nachst Ergebung Götte licher Protection.

Das andere Befehl Schreiben/in Raufe und Haubels Sachen.

Diener N. Nachdeme N. N. bes
richtet/wiedu ihme ben Zelle begegnet/ wieder du werdest nun in Hamburgs
was besobsen/ eingekaust/ und der übers
machte Bechsel richtig zugetroffen haben z
über dieses / so weiß ich ihr hundert und
zwankin Stucke Bremer : Rasch zu sos fen / Mittel Sut/halb schwark und halbe Graß-grun/kanst du Rauss ankommeny
ungesehr zu sechsehen in achtzehen March das Stuck pro Contant oder zu zwankis. in ein und zwanzig Marck auf ein Jahr / so siehezu/ daß du was seines bekommest/ und nicht betrogen wirst / wonicht/und daß sie höher angesest würden / so nimm deine Ruck : Reise auf Bremen / daseihst kriegst du rechten Kaust und frische Waaren. Gib gute Acht aufs Sinpacken/daß dir nichts entwendet / und mit Wacks Lüchern vorm Regen alles wol verwahret werde. Erkundige dich des Englischen kacken-Kauss aufm Ruck Wege/ bringe eine Last gute Braumschweigische Munime/sen in allem vorsichtig/ und sahre wol mit WOtt.

Das drifte Befehl: Schreiben / die Unterthanen jum Jagd. Dienst an-

zuhalten.

Von GOttes Gnaden II.

Pseber Getreuer. Wir vernehmen mit sonderm Mißfallen sund beklagen sicht Uniere zur Jägeren Berordnete sust höchtichen/ wie nicht allein die Unterthanen sicht u den Jagt-Diensten so schlecht einstellen/und gank widerig erzeigen/ sondern auch Leute/ und wol unter den Besampten selbst senn/die sich hierzu verleiten/ und an statt schuldigen Gehorsams zu.

Disobedienz und Halsstarrigkeit unversantwortlich ansrischen sollen. Wann wir dann dergleichen nicht nachsehen können: As ist Unser anderweiter ernster Besehl/daß du den Halsstarrigen weiters nicht conniviren/wenigers dieselbezum Ungesborsam verstärcken/soudern vielmehr in Verbseibung gutlicher Accommodation, durch andesohlene Obrigkeitliche Zwangsschriebzur Schuldigkeit unnachlässig and halten sollest. An dem 20.

Antworf.

Durchläuchtigster Zürst / Gnädiger

Jerr. Durcht, an Dero unterschänigstem Diener/sub dato N. gnachtigstern Diener/sub dato N. gnachtigst ertheiltes Besehl: Schreiben/ habe anheut mit geziemenden Respect ab Expresso empfangen: Worauf unterthänigst ansüge/daßich so bald die schuldigste gewierige Anstalt gemacht; daß Ihro Fürstl. Durcht. Gnädigsten Besehl in allem gehorsainlich gesebet. Woben sich seboch unvermeintlich ereignet/daß u.w. Den weiternErsolg werde/meiner gehorssamsten Obliegenheit nach / jederzeit unsterthänig südersamst einschicken. Wosen mit

mu Ihro Hock Fürstl. Durchl. samt Derb Hochst. Gemahlin/ junger Herrschafft und Fräulein. 7. wie auch allen Raths: und Etaats Ungehörigen / dem allwältenden Obiehirm Gottes u langer / frisch und frölicher Leibes Gesundheit/ friedsert ig gestegnerem Regiment / und allem Hochs Fürstl. Aufnehmen/henlwärtigst / meine Wenigseit aber Derb Hochstäft Durchtunveränderlicher Gnäde unterthänigse empsehlend/verharrend

IhroBoch Fürstl. Durchk.
... unterthäusgehorsamster Diener

Das vierte Vermahnungs : Schreit ben eines Vatters au seinen Sohn.

Vätterliche Zulde und Liebe zwoor

Sin Schreiben / sounterm dato. Nabgangen/habe wol erhalten/ erfreue mich beiner daraus verstandenen Wolfschriskeit herginnia/ und ermahne dich nachst diesem trenvätterlich/daß du in als lem demem Thun/Worhaben und Wansbelt/zu forderst den almissenden GOtt im Serken und für Augen habest / demnächten

Transport Good

ften dei: e Haud- Derrschafft liebest / und dich vermittelst getreuer Dienstwilligkeit ben ihnen angenehm machest / daben auch mas muglich in Gedult vertragest. massen eine turge Gedult erwecket eine lange Ruhe und Frieden/eine geringiah! rige Arbeitseligkeit suhret mit sich eine lange Herrschafft und reichlichen Rugen. Albsonderlich aber da ich weiß/daß du/ver= moge beines Standes und Handelst mehrmals verreifen, und mit Frembden umgehen must so wollest du dir an statt eis ner heplfamen Lehre dienen lassen/ baß du ben ehrlicher Gesellschafft jederzeit dem Gröffern weichest/den Geringern mit Wes. scheidenheit vermahnest/und denenmelche Dir gleich / wo möglich / Benfall gebeff. Solchen falls wirst du von manniglich hingegen geehrt/vertraulich geliebet/ und nach Begebenheit befordert werden. Nächft diesem berichte hiemit/daß u.w.; ...!

Inswischen dich der allgetreuen Obhut GOttes zu langer Gesundheit und gedens lich ein Wolergehen herhtreulich empsehs

tend verbleibe

Dein getreuer Watter

Unto

#### Antwort.

Rindlich: getreue Lieb / sammt schule dig-willigem Gehorsam sters bevor/ hochberglich geliebter Gerz Vatter!

Mrch N. N. biefelbst vor ungefehr N. Bochen anlangendem Schiffer ift mir des Herm Nattern höchtbeliebiges Schreiben wol eingehandiget / in dessen Ablesuna ich nicht ohne herbliche Freud vernommen/daß der Herz Vatter fammt meiner hertgeliebten Mutter und Geschwistrigen (bem allgutigen GOtt ser Lob) ben noch gedenlicher Leibes = Disposition, und allem Wolwesen sich befinden-Dessen ich (was die Gesundheit concernirt) mich gleichfalls annoch zu rühmen-Mas foldem nach die Batterlich herts treugemeinte Ermahnung und Verwars nung betrifft/werde ich derselben/ mittelst herkinnigem Gebet f gehorsamlich nache kommen/und mich in allem dergestalt/ uns verweifilich bezeugen/ daß derselbe an mir kein Ungutes/ fondern vielmeix Ehr und Ruhm erleben werde-

Diesem nachstlasse hiemit unverholens

was gestasten fu.w.

In dessen Kindlicher Zuversicht will

den Heren Vattern / samt meiner herss geliebten Mutter/dem getreuen Obschirm Gottes zu Seelen- und Leibes- Wolfahrt herzgetreulich empsohlen haben / der ich schuldig verbleibe

> Des Zeren Vattern gehorsamster Sohn

n. 97

Das fünffte Vermahnungs

Lieber Sohn!

Is ich wegen beines Verhaltens besiorget / das hat leider nicht geschlet/ bann weil du (BOtt lob) noch ben guter Leibes. Wesundheit bist / wie bist du dann so irag und unwillig/daß du beinen Zustand nicht geschrieben/ und/ welches das gröfte iff/deinem Herzn/ wie fiche gebühret/ nicht unter Augen gehen wilft ? Da mußich pon dir hören/wie du dich zu allen Dingen treiben lässest/faul und schlässerig/ ja störe ria und witerspenstig sevest/ tassest nicht allein beines Heren Guter ohngeachtet lie gen und stehen / sondern kast auch nicht Luft / dich und beme eigene Rleider fauber und reinzu halten; O der groffen Schande und bosen Madi=Rede ! wer will sich mit

208 mDermahnungs Schreiben.

museinem solchen Besellen plagen / wie dann bein Herr ausdrücklich schreibet: Dafern budich meht in furger Zeit bestern werdest/Er die Urland und Abschied geben wolle. Man findet manchen armen Knas ben/der weder Natter & Rath und That hat 1 und schicket sich dech rühmlich und recht / daß er badurch Ehr und Gunst er= langet; wilt du nun felber bein eigen Bestes nicht betrachten / so sihe zu/wie es abs lauffen wird; fernest du nicht etwas in der Rugend/ so must du im Alter Ruecht senn/ wann du auch schon ben beinem Dienst etwas mehr Nühe ausstehen müstest / 10 foltest du doch darum nicht murren und ungedultig werden / wer has thut/ dem n ird sein. Dienst desto schwehrer. So ras the ich dir nun/daß du deinem Herrn Bes ferung anlobest/ und haltest/ welches ich dir aus hertlicher Wohlmeinung andeus ten muffen. Soffe bas Befte/und befehle dich hiemit in Gottes gnädiger Protection Untworf.

Rindlichen Gehorsam / nächst Un, wünschung alles Wolergehens bevor.

DEs Herrn Natters Erfreuliches/ habe ich durch Einreichung N. wol behandiget/

diget/und die Batterlichen Vermahnun: genabtesend verstanden/ich will nicht hoffen / daß ich zu solchem einige Veranlas fung geleistet/oder sothanes Migtrauen/ wegen meines bighero geführten Wandels beursachet haben werde! Erkenne aber daraus das bensogrliche Wohlmen= nen/und werde mir die Batterlichen und getreuen Lehren in beharrlicher Obacht por Augen stellen. Meine Arbeit Stunden lassen mich wenig mussig gehen und ftrenget mich mein herr zu unausschlichen Geschäfte an/ die ich verhoffentlich so ausrichte/ daß keine Rlage mit Jug über mich geführet werden wird. Bofer Gesellschafft Nachtheil ift mir nicht weniger bekannt/ als die Gefährlichkeit eines ruchlosen Les bens; Wott der HErr hat mich auch ser ners in bergleichen Ubel nicht gerathen lassen/sondern mir Gnade verliehen/ daß der Herr Vatter so wolats meine liebe Ungehörige eine Freude/ ich auch felbsten Chre darvon haben / und meinem lieben Vatterland ersprießliche Dienste feisten werden konne. Hiermir ben herrn Bate terGöttlicher Gnaden Beschirmung des treulichst empfehlend/verbleibe 2c. Das

## Lion Dermahnungs Schreiben.

Das sechste Vermahnungs, Schreiben an einen Studenten.

Vielneliebter Vetter!

28 218 maffen derfelbe fich des Gymnafii nunmehro zu entbrechen / und (vermittelf Gottlicher Gnaden Werlenhung) nach der löblichen Universität N.zu begeben gewillet / soldes habe aus dessen an feinen geliebten Battern/meines bielwers d then Brudern/abgegebenen Brieffein mit mehrerm communicando erfehen; aller maffen ich nun meinen Bielgeliebten Bet. tern hierzu alle selbstwählende Wolfah: rigfeit / samt einem hochstgebenlichen Ein-Fort-und Ausgang anwunsche. Alls will denfelben nicht weniger freund-Wetterlich erinnert haben/ daß derfelbe ben so gestalten Sachen / wie biganhin gescher hen/als ferner der Tugend und Weisheit/ mit ohngefärbter Liebe nachhängen wolle/ erwegend: Daß der Jugend Lehre des Alters Chre fey : Inmaffen fein Mannlices Alferthum Die Erone der unver welcklichen Tugend ohne Tabel tragen mag/ es sen dann die geschickte Natur mit Mild der Weisheit vorhin gesäuget/ burch Lehr und Werstand bevestiget/und HE

jugleich mit Erfahrung und fluger Bors fichtigfeit umschräncket. Warum dann (bevorab aber in Diefer finnreichen Nach= Welt)ein Jungling nicht mit deme/ was pon andern erfonnen / in Zufriedenheit stehenmuß; sondern lieget ihm ob/ selbst etwas Ruhmliches erfinden/Gelehrte und Erfahrne hören / Schlechte und Jungeren lebren/ foldenfalle wird ein Tugend : lier bend und Kunst-übender Jungling nicht allein bas/was Er ihm vorgefest/ fondern auch ein mehrers er und begriffen / u.w. wie ich hieran nicht zweiffeles als will meis nen geliebten Bettern in ben Schut bes allwaltenden GOttes zu glückseliger Er: langung alles bessen getreulichst einge schlossen haben/verbleibend

Meines geliebten Vettern Dienstwilliger

17.17. I

Antworf. Zochgeehrter zerr Vetter!

Reds derselbes vermittelst treus Vetters licher Vermahnung / an mich gelans en lassen/soldes habe aus seinem hochges eigten Brieflein/ deffen weitern Inhalts ernommen. Wie ich nun meines Hoche 366 geehrten Herrn Wettern guter Leibes Bermogenheit mich jum hochsten erfreue: Also wünsche deren Continuation herß: lich: Mit schuldigem Erbieten / oder zu meinem selbst eigenem Sent und Aufneh. men abziefender Ermahnung / in allen Stucken gehorsamlich nachzuleben, und mich dergestalt in meinen Studies zu bezeugen bag meine liebe Eltern und herrn Ampermandte daran ein wolgefälliges Genügen tragen/ich aber eine erwünschte Ehren Beforderung dermaleins haben und erlangen moge. Welches ich meinem Hochgeehrten Herrn Wettern (den ich Gottlich getreuer Obhut einschliesse) in Untwort nicht verhalten sollen. Im übris genverharre

Meines Zochgeehrten Zerrn

Dettern.

Getreu-schuldigster Diener

N.N.

Das siebende Vermahnungs & Schreis ben eines Vatters an seine Lochter zum Gehorsam gegen ihren Ehe:Mann.

Liebe Tochter!

Ohwerde glaubwurdig berichtet/ wie Ju deinen Herrn übel halten/ und

Ihmallen schuldiger Gehorfam entziehen fotteft : Wie mich Diefer bofe Ruff im meis nem-Alter betrübet fan ich nicht gruggen besehreiben. Solchen Widersinn:hast du? ben mir nicht gelernet/der ich dich zur Zucht und Tugend auferzogen/und dich zur Liebe :: Deines Mannes jederzeit so vätterlich erz mahnet habe. Meinest du aber/daß ich dich annehmen oder beschüßen werdes mann du von beinem Che Gatten/ber bir von Soltzum Haupt und Heren vorge fest ist verstoffen werden sottest? oder ges denckest du/ daß es einem ehlichen Weibe ein geringer Schade fen wann fiedon ihe rem Mann laufft / und in der Jore berum ziehet. Der gröfte Ruhm eines Meibes bestehet darinnen, wann sie ihrem Mann gehordet und Ihn in Chren halt und Ich habe noch nie ein Beib gefehen / welches/ ob fie schon unschuldiggemesen / auffer ih: res Mannes Hause den guteni Namen Brimm und dem bofen Keind so viel nicht ein / daß du deines Mannes Huld mit Widersehung verscherken sottest. Many/Er sen auch so gering Er wolle/ vill Herrim Hause senn / und Ihm Ge oxfam wissen/ und dieses Recht gebühret Thm

Ihm von Gottes und Gewissens wegen. Nunweiß ich aber / wie vernunfftig bein Herzist/wie er dich liebet/ nähret und vers forgets derowegen gebühret dir fold es mit Danck zu erkennen / und ihm sein Leben nicht fauer und schwehr zu machen. Es ift gar ein elender Zustand um die Wittben/ wann sie auch schon reich und vermögend fenn/ichaber weiß nicht / obich etwann noch ein Jahr ju leben habe barum borffit du dich auf mich nicht verlassen, ich werde auch deine Untugend nicht billigen/ so wes nig als du dich & Ottes Benstandes zu ger trosten haben kanst/ wann du nicht ums Goldes wune kehrest/ und bich befferst. sche ich dir von Herken/und bitte/ daß dir Wott bein Derg jum Gehorfam lenden wolle; welches du leicht erhalten wirst / wann du Ihn vor Alugen hast / fleistig beteft / und bich in beinem Born maffigeft, Schlage beines betrübten Batters herts liche Vermahn-und Warnung nicht aus der 21cht / bamit du nicht bermaleine Zets terüber beinen Trokzu schreven / Urfach nehmen muffest/bafur dich dein Gott bes bute/ beffen guten Beift ich bich ju regie

ren Wätterlich anbefehle.

Was

## Das achte Vermahnungs. Schreiben.

Vätterliche Liebe und Juneigung zue vor/Lieber Sohn!

3 216 es dir an Leibes Befundheit/ und jonsten noch wolergehe/ dessenhabe ich gute Hoffnung/ doch verlanget es mich ju vernehmen. Du weist dich ju erinnern / wie ich dir befohlen/daß du zumi wenigsten alle Wierthel- Jahr an mich fchreiben/und mir beinen Buffand auch mas bu gelernet und fortbracht/zu wissen thun soltest. Nun fennd schon Zeithero beines Abreisens vorben seche Monat/ und hast noch nicht eins mal an mich geschrieben/noch etwas anhe ro entbotten. Ranft du fobald beiner Eltern und deren Gebot vergessen / das ift eine ichlechte Ungeigung deiner Gottes furcht und Befferung/weist du nicht/was im vierten Gebot stehet / und was WOtt ben ungehorsamen Rindern gedrohet hat ? Ta benckest du nicht daran / daß ich dich mit ichwehrem Soften Dafelbft unterhalte? Munift es mein Begehr / daß du folches nicht langer aufschiebest ober unterlassest/ aufdaß ich deines Behorsams und verhossenden Wolverhaltens versichert wer-

Digital by Googl

#### 216 Vermahnungs:Schreiben.

de: Sen hiemit &Ott treulich empsohlen. Dat.&c.

#### Antwort.

Meine / in Rindlichem Gehorsam/ schuldige Lieb und Treu zuvor/herslieber Vatter!

Bler Schreiben hab ich wohl empfans gen/ und daraus ungern vernommen/ daficthe ergornt fend/darum/dafich nicht nach Eurem Befehleher gefchrieben / und meinen Zustand vermeldet habe. Mein herblieber Vatterlich muß bekennen / daß ich daran übel und wider Euer Gebot gehandelt : Es ist mir solche meine Unbedachtsamkeit von Herken leid/ich bitte/veracibet mirs/ich will hinfuro mich beffer ver= halten/und desto öffter schreiben. Natter! ich bin noch/ Sott lob/ben gus terGesundheit / und habe hie alle Mothe durfft / aber der Ansang des Edreibens ist mir sehr schwehr worden/ dann ich von neuem aus dem Fundament der Buchstas ben anheben muffen : Darum gedachte ich mich vorhero etwas mehr zu bessern/ mothe mein Unfangeuch so viel gefallen/ daß Ihr wegen des schwehren Unkosten teinen Verdruß hattet / solte mir solches

fehr erfreulich / und eine fete Unreigung fenn/mich ferner in meiner Lernung nach allem Vermögen zu befleiffigen. Wann die Mutter das übrige Leinen. Beug erfter Belegenteitschicken wolte / ware mir sols ches sebs aklich und nothwendig. will nicht unterlaffen/vor unfer aller Wolfahrt fleiflig zu bitten / und in meiner Lernung ferner allen möglichen Fleiß anguwenden: Wormit ich Euch herflieber Vats ter/famt meiner vielgeliebten Mutter und ganger Freundschafft / in &Ottes gnas bigen Schutz treulich empfehle.

> Das neunte Vermahnungs, Schreiben,

Ehrenvester und Wolgelehrter/beson"

ders liebwerther Schwager!

Essen untern N. Augusti abgefertige tes Schreiben hat mich annemlich bes nachrichtet: Was wohlgethauer maffen derselbe sich nach grund & mässigsgelegter Lateinischer Sprachen Kundigkeit / und sonst bestissener Wissenschafften / nunmehrovon 3h. Soch : Edl. Berrlichfeit bem Chur . Fürstl. M. Canglern / für einen Schreiber und Obsehern Dero Saus-und Land, Wesens bestellen lassen / daß auch Ders R 2

#### 218 Vermahnungs Schreiben.

derselbe sethane Function (in ungezweif: felter Doffnung funftiger Promotion)bes Beits wurcklich angetrette habe. Gleichwie ich nun foldbes mit frohem Bergen vernehe me / und dahers Ihme zu folder Dienste Waltung alles selbst e mahlendes gluckse. lig-und heilfames Ergeben getreu - schmas gerlich anwunsche; Als will benfelben ben noch so jungen Jahren / und da Erzum ersten frembder Herzschafft geleben muß/ freund-fleiflig erinnern/ Daß Er in feinem neuen Wandel und Wesen / so viel mog. lich in allen Dingen sich unsträfflich bezeuge : Betrachtend daß einer geprüfet werde aus seinen Worten und gerichtet werde aus seinen Wercken. Darum molle er fich höchstene bemühen/daß Er so reich an Tugenden/ale das Hemptlein / fo er bedient/am Unfehen ift fenn mogel Er laffe sich daben in allweg genügen / zumahlen Benügeist ein balbes Leben/ und SDEE pertrauen ein fester Wohn-Plat. Und schließlich bitte und wunsche ich : Es leben die Tugenden in Ihm/ und Er denen Tugenden/damit Er Chr und guten Ramen er = und behalte / erwägend/ daß zwar der Tod alles überwinde / aber ein guter Name überwinde endlich den Tod selb sten.

Minday Google

sten. Woben ich herglich wünsches daß ich demselben nach meinem beste Vermögens die zu alleramehmlichem Dienst Streissung habende Begierde in der That dersgestalt eröffnen könntes daß er dadurch höchstens vergnügets ben mir aber meine Schuldigkeits theils abgelegt zu senns ersachten möchte: Inmassen ich zu sederzeit verbleibe

Meines vielgeliebten Schwagers Treuund Dienst-bereitefter

17.17.

# Das zehende Abmahnungs-

Frenudlicher lieber Vatter!

habe ich deine gute Gesundheit und siemliche Bolergehung gern vernommen/ dem allmächtigen Gott/ so mich und die Meinigen bishero auch gnädig erhalten/ sen dasur Lob und Danck aesagt: Das die aber serner meldest/ wie du wol gesinner/ dich von deinem Herrn ab und ben einem andern in Dienst zu begeben/ da du vers meinest bessere Belohnung und gerühiges re Tage zu haben/ und deswegen an mich begehrest dir mein Gutachten hierinn zu

Un zedby Google

eröffnen. So kan ich nicht unterlassen/ aus Betterlicher treuer Wolmennung dieses zu erinnern/ vor erst/ daß ich gans nicht gerathe finde/bich von beinem Beren annoch zu scheiden. Wer eine aute telle hat/derselbe kan und soll/ ohne erhebliche und nothdrängliche Urfache / dieselbe nicht verlassen. Zwar es stehet einem jeden fren/ feine Befferung zu suchen/ob man es aber allemal damit wol treffe oder ob auch bein angeführteUrfachen frafftig genug feven/ folches lehret der Ausgang. Du suchest geruhigereZeit/und mehr Befoldung / folches ist wider einander/wer dir mehr Betohnung geben will / der wird nicht wenig zu verrichten haben. So stehet es auch an einem jungen Menschen sehr schlecht / Die Arbeit und Muhe zu scheuen. Woviel zu thun ist / da ist auch viel zu erfahren/ und das ist besser als Geld; über das/ wann die Leute horen die Ursach Deiner Berande rung/werden sie bald urtheilen / das muß ein fauler Gesell senn; und so du bann deis nem neuen Heren übers halbe Jahr auch nicht wol anstehest / so must du wandern/ und hiernächst wol viel geringer vorlieb nehmen/als duzu erst gehabt. Da herge, gegen es fehr wohl lautet und gerühmet wird

wird mann einer einem Heren lang gebie= Man fpricht/das muß ein guter fleif figer Diener senn / weil fein Berzihn fo lang behålt / und wird eines solchen offts mals/so im besten gedacht / daß er es fein Leben-Sag zu genieffen bat. Diefes alles soltest du nun selber wohl beherkigen kons nen/und andern daven zu sagen wissen/ jumahlen du ja beine junge Jahre und Rinder: Schuh abgelegt hast / das must du mir nicht vor Ubel ausnehmen/ sondern freundlich zu gut halten / wodu sonst ein gut Vertrauen zu mir haft / und zu behal ten gedenckeit/wie ich dann nicht zweiffele! du werdest auch kunfftig befinden/ daßes von mir treulich gemeinet fen : So schreibe mir doch/lieber Wetter/ben erster Gelegens beit dein ferner Kurhaben / und halte ce gewiß dafür / baß ich zu Bezeugung aller dir angenehmen Willfahrung / die Lage meines Lebens verbleiben will.

Das eilffte Warnungs, und Straff, Schreiben.

Liebgewesener Sohn!

Ou habest deine Bucher benfeit gesett/ und dich von boser Geseuschafft zu aller Gunden und Laftern verleiten laffen. 21sie schmerglich mir biefe Zeitung durch Das Hert schneidet/fan ich mit Trauer Bor ten nicht ausreden / und bin nun endlich bedacht/meine Batterliche Hand von dir/ als meinem unartigen Sohn/abjugiehen! un dich dem gerechte Straff- Bericht Gots tes ju überlaffen/wann du anderft beinem Batter und beinem Lehr : Beren nicht fol gen/ und ein anders und beffers Leben ans tretten willst / baju du allbereit vielmals ernftlich angemahnet worden. Die frommen Rinder baben & Ottes Gegen reiche lich zu gewarten / aber der bofen und aus der Urt geschlagenen Augen / werden bie Raben an bem Bach aushacken/wann fie nemlich in allem Elend hinter dem Zaune oder an dem Schelmen/ wie man zu reden pfleget/dahin fterben. Mit was Brande maligen Gewiffen folche Belials - Rinder / die zeitliche und ewige Straff ihnen über den Hals ziehen/itelle ich zu deinem Nache dencken/ wann dich anderst der Satan nicht in endliche Blindheit geftürket / daß du nicht sehen kanst/was zu deinem Frie-Ven dienet. Wie du dich bannnicht verhältest/ als einem gehorsamen Sohnge= buhret / als werde ich mich fünfftig auch nicht

nicht erweisen als dein Batter. Gott lencke dein Hertzu feiner Furcht und deis ner Eltern Gehorlant.

#### Antwort.

Berggeliebter Berr Vatter!

Erharte und eiserige Inhalt Eures Schreibens har mich sehr bestürkest and ich weiß nicht / was ich darauf ants worten/und wie ich Euch demuthig genug begegnen foll: Sch bin leider nicht unschule dig / have auch eine viel grössere Straff Wolte Diti daß ich Euch perdienet. meine hersliche Reue zu erkennen geben/ auch wie ich mein ungehorsames Verhale ten betraures vor Augen stellen / und also Euren Born und Verdruß mildern kontes Lieber Batter! Ihr sollet nach diesem Las ge mit GOttes Bulffe nimmer horen/ baß ich ein folder Verbrecher und Ungehorfamer gegen meine Eltern und Lehr : Berrit mehr fem will/laffet mir nur dismal Verreihung und Gute wiederfahren. Ich ha= be auch meines Lehr - Herm Verzeihung erlanget. Dieset Eingelegte ift Die Tafel and Prob deffen / wasidr im Schreiben un Rechnégelernet/ darvon ich in meinem vorigen gemeldet. Sch will hinfuro fleif R 5

sig und gehorsam senn / daß Ihr verhossentlich keine Rlage mehr / sondern alles Gutes von mir hören sollet. Send doch wiederzu frieden herülieber Vatter / ich will Euer gehorsamer Sohn senn / steistig für Eure Wolfahrt bitten/und euch hiemit WOtt empfehlen.

Das zwolffte Verweiß, Schreiben an einen ungerathenen Diener.

If meine gute Zuverficht / die ich zu dir und deinem Werhalten gehabt/ so sehr verfehlen solte/ hatte ich zwar nicht verhoffet/zumalich gedacht / du würdest dein eigen Bersprechen/ und Deines D. Burgichafft beffer bevbachtet/ und dahero bich aller schuldigsten Treue und mögli chen Befleiffigung/in meinen dir vertrau ten Beschäfften ergeben und gebrauchet haben. Run muß ich hören und ersahsen/wie du der Gesellschafft jum Sauffen und Spielen folgest/ unterdeffen das Meis ne stehen und liegen läffest/ ja wol das je nige gar angreiffest und verthust/ bas bich nicht Berr heifft/und damit es bas Anfe hen haben foltes als mareft du fehr bemübet zu meinem Beften/ so nimmest du noch ble und bose Waaren vor gute und gewiffe

Digitized by Googl

wiffe Schulden / und berechnest mir deßa wegen viel aufgegangene Unfosten und Zehrung/aber es wird mir dir nunmehr auch heissen: Thue Rechnung von deis nem Zaushalten/du kanst hinfort nicht mehr Zaushalter (oder mein Diener) seyn. Wiffe auf meine gegebene Ordre (Befehl) also zu handeln / und besiehe uns sernSchrifftlichen Contract, wie du dich halten foltest du sollest mir alles bezahlen/ daferne sonst bein Burge allhie wohnen bleiben will/ist es nicht eine Schande/ so haushalte / und sich dergestalt selbsten um seine eigne Wolfahrt zu bringen: Ich hats te es wolgedencken mogen/da ich gesehen/ wie du dich in Kleidung soheraus brustest/ dann es pflegen gemeiniglich folche stolke Gesellen/die offt besser als ihre Herren bes kleidet gehen/den Hundlassen zu hincken/ hat man ein schon Rleid/ will man fort bep ben Leuten gesehen fenn? Dann will die Gesellschafft ein Truncklein thun/ und da gerathet man ferner zu aller Leichtsinnigkeit/das treibet sich so viel / daß man wol fragen mochte / wo das Weld herfomme? Wiewol auch solche Diener senn/ die ein gut Rleid tragen / und bennoch sich also perhalten/daß sie Chre'und Nugen bavon ₹ 6

haben. Obdunun gleich vermennen moche test/dich hierinnen zu entschuldigen/fo solt du miffen/daß ich alles deines Berhaltens auten Grund und genugfamen Beweiß habe/befiebe nur eingelegten Extract eines Schreibens von dem Ort/ da du jeko meis netwegen bist/so wirst du bald gedenekens was mehr daben ift. Ich habe meinen Fa-Stor M. M. ber dir diß überreichen wirde bevollmächtiget/alle meine Waaren/ laut Specification, von dir ju erfordern/ oder dich defiwegen mit Recht zu beflagen/wel des er auch ben Uberantwortung Dieles in Alcht genommen haben wird / fanst du wol bestehen / fo ift es bein Bestes: 200 nicht/so erwarte den Ausgang.

Das X. Capitel.

Von Danck-Schreiben.

Das erffe Danck & Schreiben.

Zochneehrter/sehrwerther Zerr!

Je treusseissig sich Derselbe meisner hochangelegenen Sache angenommen/ solches erhellet nicht allein aus deren mir geneigt Schriffte sich mitgetheilten Relation überstüssig; sondern es weiset auch dieses der Sachen

· ·

Ausgang klärlich. Wie ich mich nun dessen zum höchsten erfreue sals habe solsches (wiewol zu geringern Theil) in etwas danckbarlich zu ersetzen sbenkommens de N. übersenden sund meinen sehr Werthgewogenen Herm dienstlich ersuschen wollens sothane gant geringfügige Erwiederung in geneigtem Bisken freundslich ans und auszunehmens solchen nach berichte serner dienstlich sas u.w.

Schlüßlich will Demselben Götzlicher Gnaden Obhut getreulick / mich aber dessen fernern Gunsten dienstlich einges

foloffen haben berbleibend

Meines sehr werthigewogen

jederZeit Diemst-bereitsertigster

Das andere Danck-Schreiben.
Zochwerther/Zochgeehrter Zerr!
Derselbe mit großgunstiger
Erinnerung meine wenige Person
vielfältig geehret/wie mir solches rühmstächst hinterbracht / habe ich mich hinges
gen mit diesen wenigen Danck, Zeilen ben
demselben einfinden wollen / dienstlich bits
tend / in solcher Wolgewogenheit bestärs
dig zu verharren / verpstichtet mich benes

benst / keine Begebenheit zu versaumen/
in welcher meines Hochgeehrten Herrn
hoher Namens-Ruhm/durch mich aller Orten vermehret / und der Berleumbder Zungen wird geehret werden können: Massen einem jeden getreuen Diener und Freunde oblieget/ seines Nächsten guten Lenmund zu retten/und seine Ehre zu befördern / daß nun solches auch von meis nem Hochgeehrten Herrn wegen meiner besehen/hab ich mich möglichster Bancknehmungzu beschuldigen/als

Deffelben Gehorfamfter

17.17.

Das dritte Danck-Schreiben.

Großgeehrter Zerr!
Dich wol nicht thun kan/ was ich will / und wunsche mit wurcklicher Erletung der mir nachsthin ohnverdients erwiesener Ehre/ so will ich jedoch thun und verrichten was ich soll und kan/ mit Wortlicher Dancksag und gebührender Schuldigkeit Ablegung/ wegen so viel genossener Gutz und Wolthaten. Gesstalten ich dann zu dem End mich gegen meinen Großgeehrten Herrn / hiermit nochmalen allersleissigst bedancke/ dienste

lich bittend/derselbe wolle mit beharrlicher Sunst : Gewogenheit mir zugethan versbleiben/ und zum Zeichen dessen/ wie bald möglich / mit einem höchst : beliebigen Ruck-Schreiben erfreuen.

Bu dem mich dienftlich verlaffend er-

warte mich zu bezeugen/als

Meines Großgeehrten Zerrn Ereu: und Dienstwikigster 17.17.

Das vierte Danck Schreiben vor ans derweite Beforderung. Zochgeehrter Zerr und Forderer!

tion meines groffen Förderers so fraffstig gewürcket / daß auf Darweisung dersselben / und meines durch dessen Gütigskeit erhaltenen stattlichen Abschiedes / ich nunmehr ben N. in gank gute und ehrliche Dienste gerathen. Wie ich nun SOtstes Barmherkigkeit zusörderst Danck zu sagen Ursach habes / daß ich ben jekigen schwehren Zeiten / noch ein Räumlein zu meinem Unterhalt gesunden: Also statte ich denselben meinem groffen Beförderer nicht weniger ab / daß durch dessen mächstigen Vorschub ich zu dieser meiner anderstigen Vorschub ich zu dieser meiner anders

weiten Wolfahrt gelanget/ der getreue GLtt vergelte es meinem großen Befors derer mit zeitlichem und ewigem Segen/ und lasse es Ihm und den Hochgeliebten Seinigen in Ewigkeit geniesen. Ich aber werde diese Wolthat Lebenslang rühmen / und nimmermehr vergessen/ sondern mich allezeit besteistigen zu lebert und zu sterben.

Das fünffte Dancks
Schreiben.

Sesselben Abgegebenes von N. N. lauffenden Monatsist mir samt der kostbaren Beschenckung wohl geliefert worden/und habegegen denfelben ich mich gehorsamlichst zu bedancken : Wie nicht weniger um Verzephung zu bitten Ursach : daß ich mit benkommender gerins gen Gegen . Gabe meinen banckbaren Willen zu beglauben mich erfühne / ber getrosten Zuversicht/ mein Herr werde Ihme meine Dienst Begierigkeit mehr/ dann die Nichtigkeit solcher ringfügigen Bezeugung großgunstig gefallen laffen/ und geruhen / durch seine hochwerthe Befehle mir die Ehrezu gonnen/ daß gegen denfelben ich meine Schuldigkeit und Aufwartung mit mehrer Würcklichkeit/ als bishero geschehen/erweisen möge/2c. Ich schliesse/ mit Chrerbietigster Hand, Kussung

verbleibend meines Deren

Das sechste Vanck = Schreiben wegen vorgestrecktes Geldes.

Zoch geehrter Zerr/ und wolerkannter Freund!

Mg bemfelben meiner an Ihn in neus licher Zeit abgelaffenen Bitte freund. willig statt zu geben gefallen / und Er mich mit dem bewusten Aulenhen der hundert Thaler zuerfreuen beliebet/folches habe ich aus seinem sehr angenehmen Schreiben mit sonderbarer Vergnügung ersehen, auch zugleich bas darben geschlossene Geld wohl verwahret erhalten. Wann dann das gewiffe Kenn Beichen eines ungefürbten Freundes aus dem willigen Benstand in der Noth sonderlich hervor leuchtet/ und ich dannenhero sein gegen mich tragendes aufrichtiges Gemuth zur Gnüge abgenommen. werde ich auch deffen Gedachtnuß in meis nem Dergen unverruckt behalten / und dasselbe

daffelbe mit unverdroffenen treuen Dien ften ju erseten mir immer während angele gen fenn laffen. Die Bibererstattung foll in versprochener Frist mit Dancknehe migkeit unfehlbar wieder erfolgen / und hat sich derselbe darneben zu versichern / daß ich in allen Gelegenheiten mich hin wiederum erweisen werde/als fein 2c.

Das siebende Danck Schreiben.

Lochgeehrter Zerr!

Unnich in billige Erwegeund Uber-legungziehe / mit was hoher Ehres groffer Wolthat/ufi angenehmer Freund. schafft ich von meinem Sochgeehrten Herrn zu vielmalen begegnet worden/ befinde nicht allein gnugsame Ursachen, sol des mit Worten und der Reder hoch zu rühmen; sondern auch mit Mensch . mogs lichsten Diensten zu erseten. Nachdem mir aber folche unverdienbare 2Bol = Neis gung in gegenwärtigen Stand / ba mir Blückseligkeit frembt/und Reichthum un. bekannt ist / der Gebühr zu erwiedern unmöglich fället. Go will jedoch zum Zeichen meiner Schuldigfeit hiemit ne bengehende M. übersandt / und dieselbe in Gunstergebenem Willen / an . und

aufzunehmen / Dienste und freunde fleissigst gebetten haben / nicht zweisstend/mein Hoch geehrter Herr werde nicht stehr ansehen / womit ich demselben auswarte/als womit ich Ihme gerne Dienste und Danckbarlich aufwarten wolte. Der ich sonst (mittelst nochmalig wiederholter Bedanckung) bin und verbleibe

Meines Zochneehrten Zerrn Dandschuldig-und Dienstwilliger

nn.

Das achte Danck = Schreiben por eine Diensterweisung.

Sochgeehrter Patron, und wolmogen

der gorderer!

Minmehro verspühre ich / daß / wo mein Jochgeehrter Patron Hand anleget/alles wol und glücklich von statten gehen müsse. Raum hat Derselbe sich/ meiner Shre und guten Namens wegen/ an bewusten hohem Ort mit Hochgeneigter Erklärung heraus gelassen/ daß nicht also sort meiner Widerwärtigen vorgehabte Läster = Pseile in Wachs verkehret worden / und sie an dem gewolten Ausgange ihres dürstigen Untersangens nicht zu verzweisseln begonnen. Mein Hochgeehrter Patron ist gleich eines der gutth as tigen Sternen / so auch von weiten mit benlmatrigen Einfluffen beseligen konnen/ gleichwie/derselben Silber : Schein in der entsernten Höbe / von desto mehr Augen permundert zu werden pfleget / und wie ieder Grund eines köftlichen Gebäues Uns beginn zu senn pfleget / ohne welches Fortfegung Dach und Fach in hochfter Befahr stehet: Alsohat mein Jochgeehrter Herr den Grund zu aller meiner Sicherheitzum ersten geleget / daß bemfelben ich mehr; als benen übrigen/ so ihre Benhulffe bar neben erwiesen / verpflichtet lebe. Dannenhero ich diefe mir Unwurdigen bezeugs te hohe Bewogenheit / mit Dancknehmis ger Chrerbietung Zeit meines Lebens zu ruhmen/ auch so viel mein weniges Wermogen mir immer verftatten fan / in uns terdienstlichem Gehorfam zu 'erwiedern mit treulich angelegen senn taffen werde.

Das neunte Danck-Schreiben.

Je hohe Merita damit Eur. Liebdsich unserm gesamtem Hause/ vermittelst Dero vielgestenden Interposition, und darauf erfolgten glücklichen Successiu Dero besondern Nach = Ruhm

obligiret gemacht / sevnd dermassen groß/
daß auch nichts billigers und nothigers/
als daß solche hohe Wolthaten nicht allein mitLobeund Nach-Ruhm auf die Posterität gebracht / sondern auch mit ansehnlis cher Danckbarkeit erkannt/ und der gans ken Welt Demonstration gethan werde/ wie hoch dieselbe Eur. Liebd. ihnen in so angelegenen Sachen zu ihrem wohl ems pfundenen Nugen erwiesene Affection und Benstand æstimiren.

Das zehende Danck-Schreiben. Großgunstiger / geneigter Zerr und

Dielgeehrter Freund!

fussigen Mildigkeit viel Wolthaten/
als aus einer unerforschlichen Quelle zugestossen / habe ich meinen danckbaren
Willen zu beglauben nicht unterlassen sollen zu beglauben nicht unterlassen sollen zu lind weil mir dieses Orts wenig Seltenes zu Handen gelanget/ auffer N.
habe ich es hiemit/ als ein Pfand meiner
obliegenden / hierdurch aber nicht abgeslegten Schuldigkeit/ dem Herrn zusertisgen wollen und sollen: Dienstlich bittend/
bieraus meine dienstliche und danckbare
Willsabrigkeit großgunstig zu erkennen/
wels

welche ich nochmals versichere durch die SandiSchrifft

Meines Zochgeehrten Zerin Dienstyestiessenen Knechts

Das eilffte Danck : Schreiben wegen eines Gastmahls.

Lochgeliebter Zerr Bruder!

Man lieset von Socrate, das als Er gefragt worden / ben wemman als ein Gaft am meisten einkehren solle / Er geantwortet : Ben denen / so der Weise heit ammeisten ergeben senn : Dann ein verständiger Wirth bessert den Gaft/ und speiset ihn mit guten Gerichten/ so nicht allein dem Leibe / sondern auch dem Gemuthe ju statten kommen. Ben meines Hochgeliebten Herrn Bruders Bemir thung bin ich auf solchezwenfache Weise bedienet worden, und des Platonens Luste und Runste Gelach ift so hoch nicht zu schaf Ben/als seine herrliche Gasteren/ wormit er ben neulichem meinem Unwesen mich Dis Musen alle neun waren beehret. barzu eingeladen/denen mein herr Brus der/ ale ein kluger Apollo, zu befehlen hatte. Es klinget noch vor meinen Ohren das

das liebliche Saiten . Spiel dergleichen mir wenig ju Behor kommen/und die holds selige Gespräche / so um die annehmliche Gefang abwechtelten / bilden mir die Zus sammentunfft ber Duld & Gottinnen mit , der Pallas mit jest s gedachten Kunsts Nomphen vor. Auffolche Weise hat man der Könige und Fürsten Tafel nicht zu beneiben. Aber auf was Art werde ich mich der daher mir jugezogenen Verbundlichfeit entledigen? Mein Tisch ift dergleichen Seltsamkeit ungewohnet / und ich wurde mich/in Bedienung seiner Hochwerthen Berson/des laconisirens kaum entbrechen können. Jedoch/ wann ein aufrichtiges treues und willfertiges Gemuth auch mit geringen Speisen sich vergnüget / zweissele ich nicht / ich wurde so dann / wann berfelbe mein Saus bermaleins mit seiner Gegenwart beglücken soltes auch einen billigen Gaft an Ihme finden. Unterdessen sage ich nochmals-dienstlichen Danck für die mir so frengebig erwiesene-Höflichkeit / und verbleibe Ihm barob ju allen angenehmen Gefälligkeiten jederzeit willig und gefliffen.

Das zwolffte Danck, Schreiben.

Großgeehrter/Wolgeneigter Zerr!

Dwolen nichts eher und mehr dant die Gutihat ben den Menschen erhaltet/hingegen aber die/so zwar hohe Ehres grosse Dienst und treue Freundschafft ans unehmen / selbige aber nicht zu vergelten wissenschen jet geniessen wurdig senn. Als habe in Betrachtug desse meine hochstschuldige Danckbarkeit/Krasst benkommender N.erweisen/und solches nur als ein Berchmeines Willens/nicht aber als ein Werd meines Willens nicht aber als ein Werd meines Willens anzunehmen unterdiest lich bitten wollen. Mich treu-vestiglich verpsichtend/sobald möglich / solches ander weit zu ergänzen / mittelst dessen verharre

Meines Großgeehrten Geren

Diensteverbuudener

n.n.

Das XI. Capitel.

Von Visit - oder Besuchungs: Schreiben.

Das erfte Visic-oder Besuch: Schreiben an einen guten Freund.

る0中!

#### Vilit-und Besuchungs Schreib. 239

Sochwerther Freund!

Ch hatte vermeinet/wider die Gessetze der Vertraulichkeit zu hans deln/ wann ich Uberbringern die ses/so von uns an ihren Ort reiset / ohne Briefe an einen so alten aufrichtigen Bekannten hatte von mir laffen follen. Und swar so treibet mich nicht allein bas herte liche Verlangen darzu/ Seinen/ mein werthester Freund/annoch glucklichen Bustand zu vernehmen / als auch des Heren N.N. höfliches Unsuchen / ich möchte ihe nen doch durch einen an demfelben mitge gebenen Brieff die Gelegenheit machens mit meinem Hochwerthen Freund in Bes kanntschafft zu kommen. Nun ist wolges dachter Herz N.von solcher Erudition, Bescheidenheit und guten Bemuth/ Dag er aller rechtschaffenen Leute Gewogenheit verdienet/dannenhero ich nicht zweiffeln will/mein liebster Freund werde ihn feiner Conversation wurdig achten. Hatte ich ein wenig von meinen Beschäfften tounen abbrechen/so ware ich auf etliche Tage ihn su besuchen und uns in alter Vertrausiche feit/einmal wieder zu legen mitgekommen/ doch so have ich es bis aufein andermal muls

#### 240 Visit-u. Besuchungs Schreiben,

mussen verschieben. Indessen soll boch nicht durch diese Werzögerung alle Hossenung benseits gelegt senn/ den gedroheten Zuspruch einmal wahrzu machen/ dans nenherobleibe er nur gesasst/ ehest zu bes willkommen

Seinen allzeit getreuen Freund und Diener

M.M.

# Das andere Visic-oder Besuch: Schreiben.

Bochwerth: Geehrter Berr!

Semnach die Hoffmung mit Vergnüsgen ersättiget und der Wille durch Vollschung befriediget wird als habe (meiner Schuldigkeit zu Folge) nicht unterlassen können mich/vermittelst dienstlichen Schreibens meines Hochgeehrten Herundsen des ich zu Gott hosse gerneichen Wolthosse) ger denlich Segenreichen Wolwesens zu erstundigen; Welches da ich bessen sohressen sohre mündlich verständiget werden soltes mir nicht allein eine hohe und Hers innige Freude erwecken sohne und Hers innige Freude erwecken seinen sohne und Hers innige Freude erwecken seinen sohne und Hers innige Freude erwecken seinen seinen hohe und Hers innige Freude erwecken seillen spessen und verschaften getreuen Willen speisen und verschaften getreuen werden speisen und verschaften gestellten speisen und verschaften gestellten speisen und verschaften gestellten speisen und verschaften und verschaften gestellten gestellten speisen und verschaften gestellten gestell

gnugen wurde. Warum ich bann bienfts lich will angesuchet haben/ mich deffen wie erstmöglichst hochgeneigt zu gewähren. Der ich bif dahin und jederzeit in ungerganglicher Dienft-und Ereu : Ergebenheit perharre

Meines Zochwerth: Geebri

ten Zerrn

Sochste verpflichteter nn.

Das dritte Visit-oder Besuch : Schreis ben an einen von Aldelsoder sonst vornehmen Patron.

Zoch: Edelgebohrner/ Gestrenger und Vester / Bochgeehrtester Zerr und machtiger Sorderer.

3 wol Sott der Allerhöchste nach feinem weifen Rath und Willen von Eur. Hoch: Edel-Gestrengen micht bem Leibe nach / vor furgen Zeiten abgeson= Dert wissen wollen; so ist doch durch solche Abwesenheit das unterdienstliche treue Gemuth/wormit Deroselben / vor bere mir vielfältig erzeigte Gunft , Gewogen, heiten/ich ohnunterlässig verbunden bleis be von Eur. Hoch Edel Gestreng auf feis nerlen Weise abgetrennet worden. Und dem:

## 242 Visit-u. Besuchungs Schchreib.

bemnach das aufferste Verlangen/Deros felben meinen Ehrerbietigen Gehorfam beständig darzuthun/ bergestalt ben mir Wurtel gesasset/ daßes durch keine Zeis ten noch Entfernung geringert werden Soerluche Euer Doch-Edel- Ces freng ich hiermit unterhienstlich/ Sie ges ruhen / durch jezuweilige Mittheilung Der mir hodligeehrten Befehle, mich in folder meiner Begierbe zu befriedigen/ um barg Durch / wie fie meine wenige Person beren hochgeneigten Undenckens annoch wur: digen / mich großgunstig zu versichern, Solde fortgepflankte hohe Gunst wird/ neben der groffen Freude / so ich Darob ju Schopffen/ mich in der feltgefaßten Mena nung mercflich besteiffen/bag Dieselbe mir noch weiter erlauben werde mich zu halten por

E. Boch Edel Gestreng unterdiensillich gehorsamen Piener

Das vierte Visit-oder Besuch: Schreiben,

Vielwerth geehrter herr!

Dwol meine allerentschlossenste Meis nung gewesen / meinem hochgeneige tem

tem Heren unlängst personlich aufzuwats ten/um beffen beilfame Rathe Ertheilung über einig erhebliche nunmehro glucksam geendigte Ungelegenheiten einzuholen; fo hat jedoch die vielfältige Nothwendigs keit obliegender Haussund Ampts : Burs ben mit solches nicht verstatten wollen! Sogar/ bafich auch meine anbermartis ge Schuldigfeit mehr mit Wunschen als mit Schreiben ju vertichten bemuffiget worden. Nachdem mir aber nunmehr cie nige Geschäffts : Erledigungangediehen/ als habe nicht umgehen können/ meinen hochgeneigte Heran hiermit dienstisschriffts lich ju befuchen / nicht weniger freundfleiffig zu bitten / Ihme gelieben wolle/ miche mit der erwunschten Bottschafft seiner verhoffentlich beständigen Leibes Erfprieffs lichkeit und Haabseligen Aufnehmens zu erfreuen. Immitteht nich aber besten wols wollenden Gunsten dienstlich eingeschlos fen haben. Berbleibend

Meines vielwertheneehrten Zerrn mehr als williger Diener

धाः धाः

Das fünffte Visic-oder Besuch: Schreiben.

23

Werth!

### 244 Vilitzu. Besuchung: Schreiben.

Werthgeschänter Freund!

Jeweil ich anjego das Gluck nicht has ben kan / Seine mundliche Unterre: dung zu geniessen / mußich ihn doch durch meine Brieffe anreden / und zugleich bie Sebufucht vorstellen/so ich nach deffen ans genehmer Gegenwart ben mir empfinde. Gewißlich/mein liebster Freund ! ich kan mir nicht wol einbilden/ daß ein Werliebs ter/wann Er von seiner Braut entfernet iff ein grösseres Verlangen nach ihrem Miedersehen haben kans als eben ich seis netwegen in meinem Bergen fühle. Und tvar auch niemal vergnügter / als da ich . mit Ihme alle meine Gedancken theilen/ und entweder durch einen luftigen Spa-Bier-Bang / oder burch ein vertrauliches Abend . Gespräch einer dem andern sein ganges Bemuth entdecken funte. Jegund hab ich niemand / gegen dem ich mich so fren heraus laffen darff/ und meine Reis gung trägt mich auch zu keinen nicht also/ als wie steinich an ihn von so langen ber verbunden hat. Doch klagen will mir nichts helffen/darum will ich nur mit Wes dult Seine Entfernung vertragen & und um desto leichter mich beruhigen/wann ich HHE

### sit-und Besuchungs Schreib. 245

nurdurch einige Antworts Zeile von ihm/ mein werthester Freund / versichert bin/ daß ich noch in seiner Gewogenheit unverandert stehe. Ich bitte um Selbige/vermege der Vertraulichkeit/ die wir unter uns gepflogen/und verbleibe nicht nur mit der Feder/sondern vielmehr mit dem Herken Weines werthgeschätzten

greundes

Ergebenfier

nn

Das sechste Visit-oder Besuch: Schreis ben/an einen vornehmen Cavallier.

Boch: Wohlgebohrner Herr / groffer Patron.

Joch Aldel. Excellenz mit meinem gestingen Schreiben aufzuwarten / wann mir nicht Dero bekannte Leutseligkeit die Hoffnung gemachet / daß es nicht übel würde von Eur. Excellenz aufgenommen werden. Dann obwohl Euer Excellenz durch die anvertrauten hochwichtigen Geschäftes so des Landes Wohlfahrt betreften/so gar occupiret sind / daß ihre Zeit siemlich kostbarist / die sie auf etwas ans ders

myseroby Google

## 246 Visit-Besuchung: Schreiben.

ders wenden könten/ so befindet sich doch ben Eur. Excellenz die lobwurdigste Bes gierde / Dero Clienten Wolfahrt zu bes fordern / Dannenhero Gie/ berfelben uns terdienstliches Verlangen vortragen ju laffen, jedesmal willig gefunden werden. Das Meine bestehet in der gehorfamsten Bitte/Eur. Excellenz wollen mich noch ferner Dero Gnaden und hohen Patrocinii wurdigen / und nach Ihrem boben Bermogen ju meiner funfftigen Before derung das Beste bentragen, wie ich denn mein gankes Gluck in Eur. Excellenz fis dere Hande stelle / und nebst Anwuns stung alles gesegneten hohen Wolerges hens Euer Excellenz Göttlicher Prote-Rion ergebe/Lebenslang verbleibend

Hoch: Wolgebohrner Gerr E. Loch: Adel, Excellenz

Schuldigft-Gehorsamer

N.N.

Das XII. Capitel.

Von Abschieds-Schreiben.

Das erfte Abschieds & Schreiben eines Abreisenden an seinen guten Ereund.

Liebs

Liebster und sehr werther Freund!

Mannich mich ber vielfältige Wol-Cibaten / mit welchen Er mich Beine geraume Zeit sehr hauffig überschüttet / erinnere/ (geftalt bann Dieselben nimmermehr aus meinem Gers sen kommen werden) so bin ich gang bes schäinet / daß ich auch nicht einmal ben meiner neulichen Abreise darfür mundlich Danck fagen fonnen : Dieweil aber mein ne Abforderung mich dermassen plottich Aberfallen/ daß ich auch nicht einmal meis ne nothigste Sachen zusammen raffen konnen/ fo lebeich der Doffnung/ es werde Dieselbe nunmehr in Schrifften zu erstatten gezwungen werden. Nun mußich bes fennen/ daß-auffer meiner Derwandten/ foich an Watters Statt gu ehren habe! ausbrucklichen Ginrathen / ich mich zu Werlaffung Dieser liebwerthen Gegend nimmermehr hatte entschlieffen konnen: Dieweil jedoch meiner Verwandten Wil= le mir in Rrafft eines Befehle gelten muß/ fo habe ich endlich demfelben Raum ju ge= ben vor eine Schuldigkeit geachtet. ich nun wol/dem Leibe nach / von meinem werthen Freund abgesondert leben muß

so werde ich doch mit dem Herken von Ihme ungetrennet bleiben / und zun Warzeichen dessen/ mit Seiner Erlaub, nuß/ Ihn wochentlich mit meinen geringen Schreiben ersuchen / auch vermitteste Seiner freundlichen Begenwart / mich über den Verlust unserer wesentlichen ung sammenkunft kräftig trösten. Der Gester alles Guten/der Grundgütige Ott/ walte indessen mit seiner Inade über Ihme/und erhalte Ihn ben angenehmen Bemüthes Leibes zund Glücks Wütern noch lange Jahr / bessen allgewaltiger Obhut und Beschirmung ich Ihn empsehrend/ verharre

Meines werthesten greundes

Dienstergebenfter

17.17.

Das andere Abschieds. Schreiben-

Lochgeehrter Zerr Vetter!

Emselben habe ich zu eröffnen/meisner Schuldigkeit zu senn ermessen/welcher Gestalt/ auf Gutachten meines Herrn Vatters/ich eine Reise nacher Holsland vorzunehme entschlossen/auch zu dem Ende mich auf die Franckfurter Messelben jekiger angehender Frühlings Zeit besaeben

Wiewohl mir nun/dem geben werde. Beren Better vorher noch einst personlich aufzuwarten / und nebst Abstattung meis nes schuldigen Dances vor Seine mir era seigte Gutthaten / denselben GOttes freuer Dbachtzu befehlen gebühret hatie: Diewell aber unterschiedliche Berhindes und absonderlich noch einige Rechnungens so ich vor gedachten meiner Beren Watter zu verfertigen / mir im Dege fichen : Als hoffe und bitte ich / es werde und wolle der Herr Better foldes im Besten vermerden / und'im übrigen mir mit Vetterlicher Wolgewogenheit noch ferner jugethan verbleiben. 3ch muns iche von Bergen/ daß der getreue &Dit Thn/nebst ben liebe Seinigen/ inswisten ben Gesundheit und allem Wolergeben erhalten/und Gnade geben wolle/ daß ich Denfelben ben meiner dermaleinstigen Bus rudfunfft mit Freuden fprechen moge. Der Zuversicht zu Gott lebend/ Er merde zu diesem meinem Borhaben feingnabis ges Gedenen verlenhen / die bevorstehens de Reise zu Seinen Ehren und meineut Besten glucklich zu vollführen, dessen kaffe, tigen Schuk-Armich den Herrn Vetter/ mid

mich aber zu seinem beharrlichen Wolwolsten dienstlich anbesehle

Meines Dochgeehrten Berrn Bettern Bereitfertigfter.

Das drifte Abschieds Schreiben/ in welchem ein Liebhaber von seiner Liebsten/ die wegen seiner/ und er wegen ihrer versolget wird/ Abschied nimmt.

Allerliebreicheste Gebieterin und eine gige Freude meines Zergens!

Allweilen dann ber ergurnte Simmel diesen scharffen Sentent über mich ers gehen lassen / daß ich allem Ungluck solte imterworffen fenn / und in demfelben mein Leben enden / so will ich mich auch demsels ben nicht wiederseten/ sondern bin zu frieden/daß all mein Gluck über einen Hauf= fen falle/wann nur nicht zugleich die Jes nigeunterdrucket wurde / welche ich in Chren geliebet/und in der reinesten Bes gierde verehret habe. Sich bin auch ver= gnüget / daß ich vergraben werde in die Nacht der finftern Gefangnuß/ wann nur meine unschuldige Beherrscherin das Licht geniessen kan in der Frepheit. Es mag auf michregnen alles Unbeit/ wann nur mein

Erost bardurch nicht beneget werde; Man kan mich an meinen Ehren angreif ten / nur daß meiner Herkliebsten reine Unfduld unverleget bleibe : Jaich bin ber reit/den bittersten Tod zu leiden / mann ich nur versichert bin/ daß dieselbe dar= Durch ein suffes Leben führe. Ach! es wird einmal an jenem Lag erschallen / baß ich -ungluckselig war / aber ohne Schuld; Beplaget/aber ohne Verbrechen; fcmahet/aber ohne Recht; Berdam= met / aber ohne Fug und Gerechtigkeit. - Und damit ich mich Defto beffer gum Cod bereiten moge / fo erflare ich derenfelben meinen letten willen/in welchen ich vermache dem Himmel meine Geele / der Erden meinen Leib / Ihraber/als meis ner Liebes-würdigen Beherrscherin/ mein treues und aufrichtiges Herk / welches auch in meinem verwelcten Leibe ju Dero anadigen Befehl in seiner reinen Blube ewig grunen solle. Mit diesem beschließ ichs / und sage berfenigen mit aufferstem Herkenfeid Adieu, für welche in anicko mit Freuden fterbe / in diefer glorwurde gen Qualitat

De ner berbliebften Gebieterin allertreue

fter Liebhaber.

Ant

Antwort.

21ch allersüsseiter Trost meiner Seelen! und zugleich Ursach meiner bits tern Schmerzen!

Sein trauriges Schreiben hat mit sich gebracht den glückseligen Tag / wil der meiner Quaal und Pein wird ein Ende machen ; Dannich habe fein Urs sach/mich vor dem Tod zu entsehen/dieweil ich nicht Ursach habel ein längers Lebenzu wünscher. Ich scheide aus dieser Welt ohr eBeschwernuß/ dieweil ich darinnen. ohne beständige Freude gelebt habe. Nichtskan mir das Sterben bitter mas chen / als die Gedächtnüß meines treuen Liebhabers/welcher meinetwegen so uns schuldig leiden muß. Nichts desto wenf ger/ob wir schon in Unferm gegenwärtig gen Elend aller Menschlichen Bu.ffe beraubet sind / so können wir doch diesen Erost schöpffen/ der gerechte Himmel wers de sich unser annehmen / und die Unges rechtigkeit unserer thrannischen Mikadn ner allhier mit groffer Traurigkeit und nagenden Gewiffen fraffen / hingegen unfern unschuldigen Tod do ten mit dem Leben und immerwährenden ewigen

Freuden belohnen/ in dieser Trostreichen Hoffnung sterbe ich mit Ihme/als

Seine allergerreuefte Liebhal erin

17.17.

Das vierte und lette Abschieds:
Schreiber.

Werthestet Freund!

Moemedas Gluck mir nicht fo gun= Dilig erscheinen wollen / Ihn f der Billichkeit gemäß/ noch einmal vor meis nem hinmeg Scheiden von diesem lieben Ort / mundlich zu sprechen / und von Ihme Abschied zu nehmen / wiewolich Ibn zu unterschiedlichen malen in Scir er Wohnung gesuchet / aber niemals zu Hausegefunden: Sohabe ich / vermittelst dieses / meine Schuldigkeit abstat= ten wollen/ um/ was mein Mund nicht leisten kansdurch meine schlecht = gespiste Keder schrifftlich abzulegen. Meiner gesammten Freunden Wille und Begehren ist/mich nach Kause zu verfügen/ und allda meinem Watter - Lande meine fdul-Dige Dienste anzutragen / denen nun zu widerstreben ich vor unverantwortlich haltel und vielmehr ihrem Beschlzuges bors

horsamen mich verbunden befinde. nem werthesten Freund aber hab ich dieses mein Jorhaben zu entdecken nicht Ums gang nehmen follen, dieweil deffelben mir to hauffig erwiesene Gutthaten mich Ihme dergestalt jum Schuldner gemacht / bafic der Undanctbarfte der Welt fenn muste/ wannich dieselbe nicht mit angetes genfter Danctbarkeit erkennen / und gu dem Ende Ihme den Ort meines funfitis gen Aufenhalts eröffnen sollte/ da Ersich so dann meiner/wie zuvor-/ bedienen kons ne. Ich werde mich hochst-glückselig schas ken / Ihme einige angenehme Dienste/ auch abwesend zu leisten / als worzu ich mich verpflichtet achte/ und gu bem Ende inståndig bitte / mich mit Seinen bochbes liebten Schreiben öffters zu besuchen/ und den Unmuth / foich über Seinem Abmes sen schöpffe/zu besanftigen. Der ich mich biermit verschreibe / Lebens-langezu vers bleiben

Meines werthesten Freundes

Treu-Berbundener

27.27.

Das

Das XIII. Capitel.

Von Advis Anweisungs-Wechsel-Fracht Briefen / Obligationen/ Quittungen und dergleis Den.

Der I. Advis : Vrief.

Wolehrnvester/vielgeneigter und wers

ther Freund!

Moenselben geschicht dieses per Adviso, daß von Herrn N. N. allhier ich ausgenommen/und an den Herrn trassiret habe tausend Thaler/ (sage 1000. That her) besage Wechsel. Briefes/Aussicht an Herrn N. N. zu bezahlen: Hosse / der Herr werde meinem Briefe die Ehre eis nes rechtmässigsgiltigen erzeigen/da hins gegen demselben ich hinwiederum in alle Weege fertig senn will. Wormit meisnen Herrn Göttlichem Schutz treulichst ergebe

Des Zerrn jederzeit Dienstfertiger

गा.गा.

Der II. Advis: Brief.

Salvo Titulo.

Zochwerther Zers!

Melchdem ich Krafft dieses auf densels ben 600. fl. sage seche hundert Gul den/jeden zu 60. Kreuger/ oder 20. Grosschen gerechnet/ an Herrn N.N. à Usozu bezahlen trassire/als wird derselbe hochlich ersuchet/ diesem meinem Briese gebührens de Stre und Genüge zu erweisen/ vermos ge Wechsel-Zettels; va denn mein Herr jederzeit bergleichen wiederum von mir gewärtig senn soll. Adieu.

Des Zerrn Dienstbegieriger

Ein Anweisungs-Brief.

Mein Zerr!

Recht Bunschung alles ersprießlichen Bohlergehens/wird derselbe hiermit freundlich ersucht/Darzeigern dieses vor drenhundert Gulden/sage 300. fl. ihme dienliche Waaren um gewöhnliche Preiß aussessen und abfolgen zu lassen/welches ich benneckster Berechnung/Krasst dieser meiner eignen Hand/an statt baaren Gekdes gerne abrechnen/oder sonst contentiren will: Vale Datum N.den 20. Jenkter 1695.

Meines Zervin

Deuftwillige

Utilt. Wech Wechsel: Brief.

Franckfurt Un. 1695. den 2. Febr. 1100. fl. ju 60.Kr.

Tit.

Mein Herrn beliebe auf diesen meisen men Sola Wechsel Briefan Herrn N. N. eilffhundert Gulden zu 60. Kreuster günstig zu bezahlen / der Werthist allhier wohl vergnüget. Der Herr wolle sichere Zahlung leisten / und solches laut Adviso à Conto stellen.

Des Zerrn bereitwilligster.

Andere Fonn eines Wechsel-Briefs à Ulo oder Nachsicht.

Laus Deo 1695. Adikeipzig den 7. Martii. Iht Tage Nachsicht beliebe demselben vor diesen Sola Wechsel Brief Deren N.N. oder seiner Ordre die Summa von 1500. fl. sage fünffiehenhundert Gulden zu bezahlen. Den Werth hab ich von ihm an baarem Beld empfangen. Stellts à Conto saut Aviso.

Des Berrn

Dienstwilligster

N.N.

Albech<sup>2</sup>

### Wechsel-Brief.

Wor ben Werth an Waare.

AdiFranckfurth den 15.Apr. 1694.

Bon dato in dren Monat verspreche durch diesen meinen Sola Wechsels Brief / daß ich Herrn N. N. oder seiner Ordre die Suma von drenhundert Thaler Jahlen will. Den Werth von Ihm an Waare / die er mir heutzu meinen Bes gnügen verkausset/und geliesert / empfans gen. Gott mit uns.

WechselsBrief Aufsicht / ober alsobald zu bezahlen.

Laus Deo Anno 1695. Adi 2. Jenner in Francksurth.

Ehrvester Gunftiger gerr und greund!

Missicht geliebe dem Herrn diesen Wechs jel von Reichsthaler 200. sage zwens hundert Thaler / zu bezahlen an Herrn N.N. das Er selbst mir allhier vergnüs get. Thut gute Zahlung/und stellets auf meine Rechnung. WOtt mit uns.

Fracht

Fracht-Brief.

(Tit.) Lochgeehrter Zerr!

M Namen und Geleite GOttes hat derselbe hierben vom Fuhrmann N. N. aus N. durig / unter auswendig stes henden Merck und Numern zwen Pack mit Tuch zu empfangen / haben gewogen N.N. Centner/ die Fracht por jeden ist bedungen vor N.N. Thaler/worauf N. Thaler hier bezahl. Nach suter und richtiger Lieferung zahle der Herz der Fracht Nachstand. Denselben Sttlicher Obsicht besohlen.

Des Zerrn Dienstwilliger N.C.

Anderer Fracht. Brief.
Laus Deo Leipzig 1695.7. Jenner.
Pedit dienstlichem Gruß füge demselbe zur Nachricht/ daß den 19. December Fuhrmann N. von N. ein Faß an den Gerrn mit auf dem Rand stehendem Zeischen wohl vermahret ben mir abgeseßet / laut bengesügten Fracht. Zettels/ davon die erste Fracht ich allhier entrichtet/ sende solches durch Uberbringern/Namens N.

von N. dem Heren vollends zu seiner Wahrrehmung. Die letzte Fracht von hieraus ist bedungen vor N. Thaler. Nach rechter Empfahung zahlt der Herrangebeute letztere Fracht völlig/ wormit SOtt befohlen.

Des Zerrn

Dienstwilliger II. II.

Obligation - oder Schuld-Verschreibung wegen empfangener Waaren.

Th Ends. Unterschriehner vekenne mit dieser meiner Handschrifft / daß ich Herrn N.N. sur erkauste Waaren dren und sechtig Thaler acht Groschen schuldig worden/ welche 63. Thaler 8. Groschen/ ich bevorstehende Oster-Messe nachstemmenden 1695. Jahrs danckbarlich zu bestahlen ben Verpfändung meiner bereitessten Hand und Guter versprochen/ so viel darzu vonnothen. Leipzig den 8. Septemb. 1694. N.N.

Eine andere Obligation oder Schuld: Verschreibung.

In M. M. Burger und Handels-Mann in M. bekenne hiermit/daß Tir. Herr

Herr N. Kauff-und Handels = Mann in Naufmein Unsuchen mir credifiret hat. por ein tausend Reichsthaler / welche ich ibm ohnfehlbar zu thun schuldig / und wieder bezahler werden sollen von dato über ein halb Jahr neben gebührlichen Interesse 5. pro Cento, das alsdann geliebts GOtt ohnweigerlich und ohne fernern Verzug ben Herrn glaubiger ober dessen gevollmächtigten erlegen will beb Treu und Glauben/ Krafft meiner eigenhandigenUnterschrifft und aufgedruckten Vetschafft.

n.n. Hand Schriffe.

Th Endsbenannter vor mich und meis Jie Erben/ Rrafft Diefes urfunde und bekenne/daß mir mein freundlicher lieber Berr Better D. D. auf mein beschehenes Bitten / zu meiner Mothdurfft 25.fl. geliehen und vorgestreckt; und verspreche ihm folde 25.fl. von bato übers Jahr/ samt gebührendem Intereffe / geliebts SOtt/danckbarlich zu bezahlen. Zu Urkund dessen hab ich diese Handschrifft eis genhandig unterschrieben / und wissents ich von mir gestellt/quch mit meinem Pet= schafft

schafft beträfftiget. So geschehen zu N. den N. Monats N. im Jahr Christi N. N. N. Meine eigne Sant,

Quittung,

Seut/als den 1. Jul. 1694, hat Herr Die zwen hundert fünffund zwanzig Thas ler/so er mir/laut Obligation de dato den 3. Aug. 1694, vor Waaren schuldig ges wesenswohl beschlet / dessen er aller fers nern Ansprache hiermit loggezehlet und danckbarlich guittiret wird,

ग्राप,

Quittung über Zins-Abstattung.

Dato der Ehrnbeste 2c. H. M. Burger in N. 60, st. auf entwichnen Martini von tausend Gulden betagt gewesen Zins der Gebühr nach bezahlet/ wird hiermit bes scheiniget / und er darüber auf das beste und beständigste quittiret;

Mahn Brief oder Schuld Forderung, Ehrnvester 20. Insonders Zoch geehrter

Gerrund Freund!

Derselbe wird sonder Zweissel sich ers innern / daß Er mir / vermoge Conto CurCurrente in debito verblieben 465. Thas
ler. Weil ich nun solches Geldes bedürfs
tig/beliebe der Herr mir selbiges ben dies
sem Erpressen zu senden. Verbleibezu sers
nerer Dienstleistung meinem Herrn erges
ben. Wormit freundlich salutiret und
SOtt befohlen.

Des Zerrn Dienstbegleriger LTLT.

Untwort.

Ehrnvester ic. Insonders Zochgeehrs

ter Zerr und Freund!

fo durch des Herrn an mich geschicksten Expressen hatte senden können/so habe an einen hier eingelegten Wechsel Brief an Herrn N. N. lautend die Zahlung thun wollen. Besagter Herr N. wird den Herrn in Continenti vergnügen/wie ich dann auch durch einen Advis. Brief ihn darum in specie ersuchet/ wormit zu angenehmer Dienstleistung mich erdiete und freundlich salutire.

Des Zerrn Dienstwilliger

धाःधाः

W

Dder:

Dder:

Ehrnvester und Wolfürnehmer! Ins

Th hatte mich bereits mit dem ihme dichuldigen Rest eingefunden/wenn die ben mir aussenliehende Posten richtig eingelaussen waren. Weil aber aufs langste in vier Wochen hosse etliche 100. Thaler zu empfangen/als ditte/bis dahin annoch Gedult zu haben; Zahle so dann danckbare lich/und verbleibe

Des Zeren Dienstfertiger

### Das XIV. Capitel.

Von Aufding-Lehr-Abschied = Bestand-Deurats = Geburts-Kauffs
und andern dergleichen Briefen.

## Aufding-Brief.

Rund und zu wissen/daßzwischen (Tit.) Detrn N.zu N.dann Herrn N.zu N. dieser Contract geschlossen worden / neme lich weil des Herrn N.altester Sohn N. die

die N. Kunst zu lernen willens / als vers fpricht wohlgemeldter Herr De ihn auf dren Jahr lang auf und anzunehmen/ und ihn in der N. Runft treulich und fleif fig zu unterweisen/ und durch seine Sefels len unterweisen zu lassen / baß er nach ausgestandenen Lehr-Jahren als ein N. Gesell / sofern er allen Fleiß anwenden wird/wohl bestehen konne. Zu dem Ende der Herr D. felbst auf den Knaben mit Aufficht haben will. Dagegen verspricht ber Herr D. bemeldten seinen Sohn bas bin ju halten/ daß er so wol Herrn n.und den Seinigen / als auch denen anwes senden Gesellen gebührenden Respect ers weise in wahrenden Lehr-Jahren fich getreu und fleissig erweise / und sich sonsten also verhalte / wie einem ehrlichen Mer schen wohl anstehet/ eignet und gebut. Will auch Herrn N. sowohl vor Die Unterrichtung als Bette N. Thaler/als N. Thaler auf N. funfftig N. Jahrs; dann D. Thaler auf folde Zeit D.und leglich Dr. Chaler ben Ablauff der Lehrs Zeit bezahlen / alles treulich sonder Ge fehrde. Zu Urkund dessen ist dieser Contract von beeden Theilen eigenhandig uns  $\mathfrak{M}_{2}$ ter;

terschrieben und besiegelt. Gogeschehen ju M.den M. Anno M.

(L.S.)71.71. (L.S.)71.71.

Lehr-Brief/von einem Handwerck ertheilet.

MIT Meister der N. Handwercks in Der Rapserl. frenen Reichs : Stadt M. entbieten und thun fund allen und je. den/wes Standes/ Ehren und Würden fie find/ welchen diefer unser offner Brief zu lesen/fehen und hören vorkommt/unfere freundliche und bereitwillige Dienste/ und bekennen hiemit offentlich/daß heute dato por einem gangen erbarn Handwercke erschienen N.Burger und N. allhier/ und uns zu verftehen gegeben/mas Mafe fen fein bigheriger Lehr Jung / Namens N.von N. welchen er ifo mit zur Stels le gebracht / vor4. Jahren das löbliche M. Handwerck ben ihme zu erlernen sich angemeldet / barauf ben einem erbarn Handwerck fich ordentlicher Weise aufs dingen lassen / auch die gange Lehre Zeit der 4. Jahr sich aufrichtig / getreus lich / redlich/und in dem Handwerck fleise

fig/wie einem frommen Lehr = Jungen ges ziemet / eignet und gebühret / erwiesen/ und dahero gebetten/bemeldten Dr. feiner Lebre nunmehr fos ju zehlen / und ihme defibalben feine Rundschafft mitzutheilen. Wann wir dann foldes vor billig erache tet/und uns felbst wissend/ bag benannter M. als Worweiser Dieses / seine Lehr: Jahr/wie gebrauchlich/ausgehalten/und fich fonsterbar und redlich/wie wir anders nicht wissen/ verhalten/ als haben wir es ihme abzuschlagen nicht gewust. Gelans get demnach an manniglich / wes Stans des / Ehren und Würden sie sind / sons derlich an die Handwercks Meister der M. wo und an welchen Orten dieselbe Befeffen/unfen bienftliches Bitten/fie wolten nicht allein diesem völligen Glauben geben / fondern auch offtgedachten D. D. feines Wohlverhaltens wegen/biefer unfe rer Rundschafft fruchtbarlich geniessen laffen / ihn in der Zunfft und Handwerck gutwillig auf und annehmen / und sone ften ihme allen wolgeneigten Willen und Beforderung erweisen. Solches find wir um einen jeden nach Standes- Bebuhr in dergleichen und andern Fallen zu 

M 3

verschulden stets gestissen/ und Vorweiser selbst wird es mit gebührendem Danck derdienen. Zu Urkund dessen haben wir an diesen Lehr: Brief unser Handwercks: Insiegel hangen/ und solchen durch unser Obermeister unterschreiben tassen. So geschehen zu N. den N. Monats N. im Fahr Christi 1694.

(L.S.)

volle. der Zeit Geschworner oder Obermeister.

schworner.

Abschied, Brief.

Semnach N.von N.über N.gebürtig/ welcher nunmehr in sieben Jahren her/ ben hiesiger Milik zu Fuß/als ein N. ausgestanden / auch in währender Zeit so wol im Felde als Garnison/gleich einem in dergleichen Charge stehenden eignet und gebühret/allzeit ehrlich/ friedlich/steifsig und unverdrossen verhalten/ nunmehro um seine Erlassung gebührend angehalten/und dann in Ansehung seiner wolgeleisteten Dienste und Auswartung/auch angesührten Ursachen/seinem Suchen zu will=



# Anhang

Unterschiedlicher nuglicher Sententien und Sprüch? 2Borter.

Uidquid agis, prudenter agas, & respice sinem. Was du thust bestende den Ende fo wirst du nim, mermehr Boses thun.

Dulcia non meruit, qui non gustavit amara. Der ist feinen guten Lag werth,

der nie feine bose erlebt hat.

Si Jesumbene scis, satisest, fi cœr sa-

Si Jesum nescis, nihil est, si cœtera discis. Wer Jesum Christum recht erkennt/ hat all sein Zeit wohl angewendt.

In herbis, verbis & lapidibus magna est virtus. In Rrautern/ Worten und

Steinen steckt groffe Rrafft.

Mensch denekts/GOtt lenckts. Der

Homo

282 Sententien u. Spruchworter.

Homo homini Deus. Ein Mensch ift des andern Gott.

Homo homini diabolus. Ein Menfc

ist des andern Teufel.

Tunc tua res agitur, paries cum proximus ardet. Wann des Nachbarn Saus brennt/so gehts dich auch mit an.

Frons animi Janua. Man fiehete einem im Gesicht an/was er im Schild führt.

Ad mensam verecundari neminem de-Ben Tifch muß man nicht allzu viel prangen.

Naturam, frenare potes fed vincere Worzu einer geneigt ift/das nunquam. gewöhnt man ihm nicht leichtlich ab.

Non ex quovis ligno fit Mercurius. Mir Skonnen nicht alle vornehme Leute fenn.

her/ by ilius argentum est auro, virtutibus ausgolum. Die Lugend geht über alles. Ne Sutor ultra crepidas. Urtheile nicht

von dem/was du nicht weist

Qualis Rex, talis Grex. Wie der Re

gent/so die Unterthanen.

Cui fortuna favet, sponsa petita manet. Wer das Gluck hat/der führt die Braut heim.

Judicat DEUS, quum nemo accusat.

Sott richt/wenn niemand spricht.

Sententien u. Sprüchwörter. 283

De male quæsitis non gaudet tertius hæres. Unrecht Gut kommt nicht auf den dritten Erben.

Frangit Deus omne superbum. & Ott

ist der Hoffart spinnen: feind.

Fide, sed cui, vide ! Erau/fcau/wem.

Edere oportet, ut vivas, non vivere ut edas. Man soll essen/ daß man lebe/ nicht leben/ daß man esse.

omihi præteritos referat si Jupiter annos. Das man die vergangene Jahre

wieder zuruck holen könnte:

Nec timeat mortem ben' conscia vita, nec optet. Ein Tugendhafftes Gemuth soll den Tod weder fürchten noch wünschen.

Tempus omnia revelat. Die Zeit ent

dectt alles.

-1:11

-Navita de ventis, de tauris narrat Arator. Enumerat miles vulnera, Pastor oves. Was einer gelernt hat/das erhebt er.

& eme de illa. Den Unwerth soll man auf heben. Die ware au angi 1800 och 2000

Canis festinans coccos, paridicatulos

Gilen thut kein gut.

A bove majori discit arare minor. Wie dieAlten sungen/so migern auch die Jun284 Sententien u. Sprüchwörter.

Piscator icus sapit. Mit Schaden wird

man flug.

Urit mature quod vult urtica manere. Maszur Nessel werden will / brennt ben Zeit.

Venter caret auribus. Der Bauch läft fich mit leeren Worten nicht abspeissen.

Oleum & operam perdere. Muh und

Arbeit umsonst anwenden.

Nonjacet in molli veneranda scientia

Nec tibi per ventos assa columba venit. Werzu Ehren kommen will/muß was leiden.

Ad mala patrata sunt atra Theatra larata. Auf bose Chaten folgt eine bose Berberg.

Blanda Patrum segnes facit indulgentia natos. Nachlassige Estern siehen keine

gute Kinder.

Nulla dies abeat, quin linea ducta su-

Nec decet ignavum præteriisse diem. Rein Lag soll unnuglich verbracht wers den.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis. Fürm Tod kein Kraut gewachsen ist.

Mun-

Sententien u. Spruchworter. 285
Mundus hic est pelagus, regina pecunia
nauta est.

Navigat infelix, qui carethujus ope. Man kommt ohn Geld nicht durch die West.

Accidit in puncto quod non speratur in anno. Es tragt sich offt ein Ding plots lich zu/baran man nicht einmal gebencft.

Manus manum lavat. Gine Sand

wäscht die andere.

Donec eris felix multos numerabis amicos.

Tempora si fuerint nubila, solus eris. Wans wol geht/hat man Freunde gnug/ wanns übel geht gibts desto weniger.

Ne Jupiter quidem omnibus placet.

Niemand fan jederman recht thun.

Semper avarus eget. Ein Beighals

tan nimmer fatt werden. 1

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Man muß den guten Willen für die Werck nehmen.

Cernis ut ignavum corrumpant otia

corpus,

Ut capiant vicium ni moveantur aquæ. Mussiggang ist aller Laster Anfang/ und aller Lugend Untergang. 286 Sententien u. Spruchwörter.

Munera crede mihi placant hominesque Deosque,

Placatur donis Jupiteripse datis. Die Geschencke verblenden die Menschen.

Pro aris & focis pugnare. Um die Res

ligion/Leib und Leben / streiten.

In Jesti mea vita, salus, spes una quiescit. JEsu/hab ich dis mein Leben / Heil und Wolfahrt gang ergeben.

Cum duplicantur lateres, venit Moses. Wann die Moth am großen / soist Sott

am nachsten.

Quo semelest imbuta recens servabit odorem, Testa diu. Jung gewohnt alt gethan.

Sunt pueri pueri pueri puerilia tractant.

Rinder treiben Rindifche Sandel.

Una Hirundo non facit ver. Eine

Schwalbe macht keinen Sommer.

Fistula dulce canit volucrem dum decipit auceps. Wann man Jogel fangen will / muß man nicht mit Prügeln drein wersten.

Nulli tacuisse nocet nocet esse locutum. Etillsebweigen hat niemand geschadet.

Nobile vincendi genus est, se vincere posse. Sich selbst überwinden/ ist der beste. Sien.

Stulte,

Ing and Google

Sententien u. Sprüchwörter. 287

Stulte, quid est somnus gelidænisi mortis imago? Der Schlassist des Lodes Bruder.

Post tres læpe dies piscis vilescit & ho-spes. Nach dren Tagen Fisch und Gast/

find offtmals ein Uberlast.

A Cane non magno sæpè tenetur aper. Es ist nicht allseit an der Grosse gelegen/sonst überlieffe eine Ruh einen Hasen.

Accipere præstat, quam inferre injuriam. Besser ist unrecht leiben / ale un-

recht thun.

Acti labores jucundi. Nach gethaner Arbeit ist gut fenren.

Adde parum parvo, modicum super-

adde pusillo.

Tempore sic parvo magnum cumulabis acervum.

Biel Rornlein mache auch einen Hauffen. A Deo vocatus, rite paratus. Wen

Sott schickt/den macht er geschickt.

Ægroto dumanima est, spes esse dicitur. Ein Krancker hoffet / solang ihm ber Athem ausgehet.

Æqualis æqualem delectat. Gleich

und gleich gesellt sich gern.

Ætate reddimur prudentiores. Man wird täglich fluger.

Digitized by Google

Afflicto non est addenda afflictio: Bettübte foll man nicht mehr betrüben.

A Jove principlum. Illes mit & Ott. Alforum medicus, ipfe ulceribus scares.

Urst hiff dir selber.

Aliud ex alio malum. Ein Ugluct bie

tet dem andern die Sand.

Alterius non fit, qui suus esse potest. Wer für sich selbst senn kan/foll keinem and Dern unterwürftig senn.

Amicus magis necessarius, quam ignis & aqua. Ein guter Freund ist ein edler

Schak.

Animam debet. Er ist mehr schuldig/

als er an Leib und But besiget.

An nescis, longas Regibus esse manus. Groffe Herren haben lange Handel toninen weit reichen.

Ante Dei vultum nihil unquam restat inultum. GOtt lasset nichts Boses unge-

rochen.

Aquilæ non gignunt columbang. Es seucht kein Capfferer einen Kurchtsamen.

Arbitrii nostri non est, quid quisque loquatur. Man muß die Leute reden lassen/ und die Hunde bellen.

Ars non habet osorem, nist ignorantem. Bas einer nicht kau/dem ist er nicht hold

Arti

Artificem commendat opus. Das

Werck lobet den Meister.

Asperius nihil est humili, cum surgit in alturn. Rein Scheer-Messer schärffer schiert/als wann ein Bauer ein Juncker wird.

Assiduus usus uni rei deditus, & ingenium & artem sæpè vincit. Wann man ein Dingsteissig treibet / so wirds einem geläuffig.

Audentes fortuna juvat, timidosque repellit. Frisch gewagt ist halb gewonen.

Audiatur & altera pars. Man muß den

andern Part auch horen.

Audit carnificem, nolens audire parentem. Wer den Eltern nicht folgen will/ der muß endlich dem Heneter folgen.

Aurora Mulis amica. Morgenstund

trägt Gold im Mund.

Aut sumus, aut fuimus, vel possumus esse, quod hic est. Was heut nicht gesschicht/kan sich morgen wol ereignen.

Barbanon facit Philosopham. Das ausserliche Unsehen macht keinen gelehrt.

Beatius est dare quam accipere. Geben

ift seligerbann nehmen.

Bis dat, qui citò dat, nil dat, qui muncra tardat. Wer bald giebt / der giebt doppelt. N 2. Bis

Da Leday Googl

### 290 Sententien u. Spruchwörter.

Bis vincit, qui seipsum vincit. Sich selbst überwinden/ ist der herrlichste Sieg. Bonæ leges ex malis moribus procreantur. Bose sitten verursachen gute Seses. Bonis nocet, quisquis pepercit malis. Ber der Gottlosen verschonet / der thut den Frommen grossen Schaden.

Bonus animus in re mala dimidium est mali. Ein gutes Gewissen ist in Ungluck

der beste Trost.

Bonus vir est commune bonum. Ein frommer Mann ist ein gemeines Gut.

Brevitas delectat. Rurh und gut. Calidum frigidum ex uno ore efflare.

Rult und warm aus einem Mund blasen. Candor in hoc zvo res intermortua pe-

nècst. Aufrichtigkeit ist heutiges Tages ein selkames Wildpret.

Canis antiquus catenæ assvefieri non potest. Alte Hunde sind bos zu bandigen.

Carere debet omni vitio, qui in alterum paratus est dicere. Wer andre straffen will/mußzuvor an ihm selbst anfange.

Carnibus est dignus Xqui bene mandit olus. Wer mit dem Geringen vor lich nimmt/der ist des Bessern auch werth.

Carpere cujusvis, non est imitarier omnis. Mankan zwar leicht ein Ding ta beln/aber nicht nachmachen. Sententien u. Sprüchwörter. 291

Caseus & panis sunt optima fercula sanis Gesunden Leuten schmeckt alles wol.

Casta refert casta genitricis filia mores,

Lascivæ nunquam filia casta fuit.

Wie die Mutter ist/also ist auch die Toche

Censum Cælaribus solvico, vitaDeo. Gieb dem Kanser was des Kansers ist/und

GOtt/was GOttes ist.

Cochlea confiliis, in factis esto volucris. Im Rathschlagen langsam/ im Pollzies hen hurtig.

Cœlum digitio attingere. 3hm viel

sinbilden.

Colum, non animum, mutant, que trans mare currunt. Eine Gans ist aus geflogen/eine Gans fommt heimgezogen.

Cogitationis pœnam nemo patitur.

Gedancken sind Zoll fren.

Comes facundus in via pro vehiculo est. Ein gesprächiger Reise Gespan/ist an statt eines Wagens.

Conjugium sine prole, est quasi dies fine sole. Im Chestand ohne Kinder hat

man schlechte Freude.

Conscia mens recti famæ mendacia ridet. Ein gut Gewissen fragt nichts nach lügenhafften Beschuldigungen.

3 Con-

### 292 Sententien u. Spruchworter.

Conscius ipse sibi de se putat omnia dici. Wer ihm nichts Guts bewust ist/der dens cket/man rede allenthalben von ihme.

Conveniunt rebus nomina sæpè suis.

Man führet offt den Namen mit der That. Corrige præteritum, præfens rege,

cerne futurum. Es gilt allenthalben vorses

Crede mihi, benè qui latuit, benè vixit, & intra

Fortunam debet quisque manere suam. Eich eingezogen halten / hat niemand gesteuet.

Credere fallaci gravis est dementia fama

Mon horen fagen leugt man gern,

Crispi capilli, crispi sensus. Rrause

Daare/frauser Ginn.

Cum ferrum candet, cudere quemque decet. Man soll Pseissen schneiden/weil

man in dem Rohr figet.

Cujusvis hominis est errare, nullius, nist insipientis, in errore perseverare. Irren ist menschlich / im Frrthum aber verhars ren frecht teufflisch.

Cum Domino cerasum res est mala mandereServum. Mit grossen Herren ist nicht aut Kirschen essen, sie wersten eis

nem die Stiel instlingesicht.

Cum

Cum moritur dives, concurrunt undique cives. Stirbt der Reich/sogeht man mit der Leich.

Cum moritur pauper, currit vix unus & alter Stirbt aber der Arm/so geht man

mit/daß GOtt erbarm.

Cura facit canos, quamvishomonon habet annos. Sorge macht vor der Zeit alt.

Cura viris levibus rerum solet esse no varum.

Cura viris gravibus rerum folet esse fuarum.

Seines Thuns warten / und nicht viel nach neuen Zeitungen fragen / ist wohl gethan.

Dat veniam corvis, vexat censura columbas. Die fleine Diebe hencet man/bie

groffen läft man lauffen.

Dediscit animus serò, quod didicit diu. Was man einmal gewohnet / fan man so bald nicht wieder entwehner.

Deserit ille suos nunquam, qui cuncta gubernat. Ott verlasse die Seinen nicht.

De mortuis nil nisi bonum. Man soll von den Abgestorbenen nichts als Gutes reden.

De nuce fit corylus, de glande fit ardua quercus, N 4 E pai 194 Sententien u. Spruchwörter.

E parvo puero sæpe peritus homo. Aus Rindern werden auch Leute.

Desidi semper feriæ. Faule Leute has

ben immer Kenertage.

adhibere medicinam. Wo kein Soffnung tur Gesundheit ist / soll man die Argnen wahren.

Dicere & facere non semper ejusdem.

Reden and thun if proeperten.

Dies diem docet. Kommt Zeit/kommt

Math.

Difficile est tristi fingere mente jocum. Bann man traurig ist / kanman wenig Scherk treiben.

Dimidium facti, qui bene cepit, habet. Bohl angefangen ift halb ausgemacht.

Discincta vestis, discinctus animus. Wie Die Rleidung/also ift der Mensch.

Dolor est medicina doloris. Schmerk muß mit Schmerken vertrieben werden.

Domini frons plus prodest, quam occipitium. Das Auge des Herrn weidet das Pferd.

Domus amica, domus optima. Eigner

heerd/ist Goldes werth.

Donum quodeunque probato. Dem geschenkten Gaul siehe nicht ins Maul.

Dor-

Dormiet illæsus melius, quam verbere cæsus. Auf ganger Haut schläft sticht wohl.

Dupliciter peccat, qui le de érimine jactat. Wer sich des Sundigens ruhmet/

der sündiget doppelt.

Duro nodo durus quærendus est cuneus. Auf einen harten Rucken gehört ein scharffe Peitsche.

Ebrietas est metropolis omnium viciorum. Trunckenheit bringet nichts Guts

mit sich.

Egleba natus. Er ist von schlechtein

Herkommen.

Egranis fit acervus. Viel Körnlein

machen einen Hauffen.

Elephantus non captat mures. Ein tapf fer Gemuth achtet schlechte Dinge nicht.

Equo currenti non opus est calcaribus! Ein gutes Pferd soll man nicht übertreiz. ben.

Equum habet Sejanum. Er hat fein

Gluck noch Stern.

E squilla non nascitur rosa. Von eine gottlosen Vatter kommt felten ein from mer Sohn.

Est commune mori, mors mulli parci

NI

296 Sententien u. Spruchwörter.

Est modus in rebus, sunt certi denique

Quos ultra citraque nequit consistere rectum.

Maß ist in allen Dingengut. Est proprium stultitiæ, aliorum vitia cernere, oblivisci suorum. Es ist thorsich/ seine Fehler nicht achten/ und andern ihre

aufmußen.

E terra aliorum spectare naufragium. In der Sicherheit anderer Leuten Gefahr ausehen.

Et formicæ sua bilis. Wann man eis

nen Wurm tritt/ fo frummt er fich.

Etiam è vite nascitur rubus. Auch frome me Estern können gottlose Rinder jeugen. Etiam inter rosas aculei. Auch unter ben. Guten gibts Bose.

Et mihi sunt vires, & mea tela nocent.

Mein Bod hat auch Forner.

Et neglecta solent inc ndia sumere vires. Que einem fleinen Funcken wird officia unloschliches Feuer.

Et puero perspicuum. Ein Kindsolt

es mercken.

Eventus Aultorum magister. Wit Echaben werden die Narren wißig.

Evitatâ Charybdi in Scyllam incidi, 3ch

om

Sententien u. Sprüchwörter. 297

bin aus dem Eropfe in den Schlag-Regen gekommen.

Ex plumis cognolcitur avis. Aus den

Febern fennt man ben Bogel.

Extremum occupat scabies. Sinten

nach geht Klokmann.

Faber fabrum odit. Das Handwerck haffet einauder.

Facilis descentus averni. Man fan leicht= lich in die Holl fommen.

Fac tua, quæ tua sunt, quæ functio ju-

sta requirit,

Commendes uni cœtera cuncta Deo. Thue was du thun folt/das ander aber bes fiehl GOtt.

Factum infectum fieri nequit. 3u gethanen Sachen foll man bas Befte reben.

Famelicus non est interpelsandus. Es ist nicht gut lang reden / wann einen bungert.

Fames & mora bilem in nachm conciunt. Hungern und harren macht unge-

dultig.

Fata non observant ordinem inter juvenes & senes. Man führet eben so viel Kälber in die Fleischbanck als Ochsen. Fata manent omnes. Wir mussen alle sterben.

Fat

298 Sententien u. Spruchwörter.

Fata viam invenient. Es muß gesche hen was GOtt will.

Felis etiam trans mare vectus, vocem

non mutat. Art last nicht von Art.

Felicitas multos habet amicos. Diel Geld/viel Freunde.

Felix, quem faciunt aliena pericula cau-Blückselig ist/der mit anderer Leus te Schaden flug wird.

Ferendum & sperandum. Man muß

bulten und hoffen.

Ferrum ferro acuitur. Ein Messer we

ket das ander.

Ferrum dum candet, cudere quemque decet. Man muß das Eisen schmieden weil es gluend ift.

Fertilior seges est alienis semper in

agris.

Vicinumque pecus grandius uber habet.

Frembo Brod dunckt uns beffer-

Fervet olla, fervet amicitia. wolkergehettva hat man viel Freunde.

Festina lente. Eil mit Meil.

Ficta citò recidunt in naturam suam-Angenommene Weißzerschmilgt wie Giß. Figulus Figulo invidet. Ein Handwerd neidet das ander.

Finis

Sententien u. Sprüchwörter. 299

Finis coronat opus. Das Werck lobet ben Meister.

Fœcundi calices quem non fecere disertum. Trundenheit macht beredt.

Fænum habet in cornu. Er ist hikig vor der Stirn.

Forma bonum fragile est, quantumq; accedit ad annos,

Fit minor, & spacio capitur illa luo. Schone Gestalt verseuret sich bald. Formicæ grata est formica, cicada cica-

dæ: Ein jedes halt sich zu seines gleichen.
Formicæ non possunt ferre onus camesorum. Man soll keinem mehr austaden/

als er ertragen fan.

Fortes fortuna juvat. Magen ges

winnt/wagen verliert.

Fortuna fortes metuit, ignavos premit.

Wer nicht jagt/der fähet nichte.

Fortuna vitrea est, quæ, cum maxime splendet, frangitur. Gluck und Glass wie bald bricht das.

Fortuna nimium quem fovet,stultum facit. Wem das Glack zu wol will/den

macht es zum Narren.

For

300 Sententien u. Sprüchwörter.

Fortunam reverenter habe, quicunque repente

Dives ab exili progrediere loco.

Des Gluces soll sich niemaud überheben. Fortuna volubilis errat,

Et manet in nullo certa tenaxq; loco.

Das Glück ist wandelbar.

Fratrum concordia rara. Bruder sind sclien einig. Fratrum iræ acerbissimæ. Bruder Daß

ist der ärgste.

Fronte capillata est, posthæc Occasio calva. Man soll die Gelegenheit/ wann sie sich ereignet/wol in Acht nehmen.

Furem facit occasio. Gelegenheit

machet Diebe.

Furtivæ aquæ dulciores. Gestohlen

Brod bunctet une beffer als eignes.

Gallnæfilius albæ. Ein gluck feeliger Mensch.

Gratia gratiam parit. Ein gut Wort

Andet eine Statt.

Gratior est pulchro veniens è corpore virtus. Eugend und Schönheit stehen wol bensammen.

Hæc

the zed by Google

#### Sententien und Sprüchwörter. 301

Hæc tibi succedent ut gramina pasta catello. Es wird dir bekommen/ wie deni Hunde das Graß.

Hannibal ad portas. Die Wefahr ift nas

he.

Helena foris, intus Hecuba. Ein schönes aber boses Weibsbild.

Hinc illæ lacrymæ. Da liegt ber hund

begraben.

Hoc scio pro certo, quoties cum stercore certo.

Vincovel vincor, semper ego maculor Werkoth angreifft/der besuldelt sich.

Hodiemihi, crastibi. Seute an mir/

morgen an dir.

Homo trium literarum. Ein Dieb.

Honores mutant mores. Anderer

Stand/andereSitten.

Honor est honorantis non honorati.

Der andere chret/hat selbst die Ehre. Honos alitartes. Ehr erhalt die Kunste.

Hyems quam longa sit, cogita. Sen sparsam/der Winder währet lang. Januam claudere accepto damno. Den Stall zumachen / wann die Ruh davon ist.

Ignoti

302 Sententien u. Spruchworter.

Ignoti nulla cupido. Was einer nicht weiß macht ihn nicht heiß.

Immedia luce cœcutire. Mit sehenden

Augen blind fenn.

In medio consistit virtus. Maß ist in

allen Dingen gut.

Intolerabilius nihil est, quam sæmina dives. Ein reiches Weib ist ein unteiblis ches Ubel.

In vino veritas. Der WarheitSchein

iff in dem Wein.

Ipsa quidem virtus sibimet pulcheririma merces. Die Tugend ift ihre selbsie eigene Belohnung.

Fratum, gravis est res, habuisse Deum. Es ist schwehr / einen erzurnten GDET

baben.

Iris & est subito, qui modo Cræsus erat. Es kan bald ein Reicher arm werben.

Jucunda post venationem mensa plena. Nach gethaner Arbeit schmeckt das

essen wol.

Judex nemo potest esse in propria causa. Es kan keiner in seiner eigenen Sache Richter senn.

La

Labitur occulte fallitque volatilis ætas, Et celer admissis labitur annus equis.

Die Zeit rauscht schnell dabin.

. Labores acti jucundi? Rach gethaner Arbeitast gut fenren.

Labor improbus omnia vincit.linber:

droffener Fleiß überwinder alles.

Lacryma nil citius arescit, Bahren . Tille a

vertrocknen bald.

Laudamus veteres, fed nostris utimur annis. Bir loben die alten Zeiten / und gebrauchen boch die Unserigen.

Laudat venales qui vult extrudere merces. Ein jeder Rramer lobet feine Baar.

Lente ad vindictam sui divina procedit ira, sed tarditatem supplicii gravitate compensat. &Ottkomint langsam/aber wenn er fommt/so kommt er recht.

Leporem non edit. Sie ist der Schone

ften feine.

Lepus apparens infortunatum facit iter. Es ift ein folimmes Ungeigen / wann einemein Saas im Weg laufft.

Lerna malorum. Unglucke die Fulle.

Libertas inæstimabilis resest, & omnibus rebus præferenda. Frenheit gehet über alles.

Lin-

Linquito ruricolæ sua paganalia turbæ! Den Vauren foll man-ihre Rirdiwenh lassen.

Lis est cum forma magna pudicitiæ. Schönheit und Bucht find felten benfame

men.

Longa vita, longa calamitas. Lang les

ben/lang imUngluck schweben.

Ludere qui nescit, ludum spectando quiescies Wernicht spielen kan / ver foll zu sehen.

Ludit in humanis divina potentia rebus Die Welt ist unfits Herri ODites

Svielwerck.

Lupum auribus tenere. In taufend

Mengften fenn.

Lupus in fabula. Wenn man den 2001ff nennt/so kommt er gerennt.

Luxuriant animi rebus plerumque fe-

cundis,

Nec facile est æqua commoda mente pati.

Es muffen frarcke Beine fenn die gute Taae ertragen können.

Magna fuit quondam capitis reverentia cani,

Inque suo pretio ruga senilis erat.

Groffe Leute wurden vor Zeiten in hohen Ehren gehalten.

Magnum vectigal parsimonia. Esist

bald ein ziemliches ersvahrt.

Majora perdes, minora in servaveris. Wer den Pfennig nicht achtet / fommt nicht zum Kreußer.

Male parta male dilabuntur. 11bel ges -

monnen/übel zerronnen.

Mali corvi, malum ovum. Wie der

Mogelfollind die Eifer.

Malo nodo mal9 quærendus est cuneus. Zu einem harten Ast gehört ein harter Kris.

Malum confilium consultori pessimum.

Bofer Rath trifft feinen Urheber.

Manum de tabula. Man muß auch aushören.

Medice, cura teipsum. Argt hilff bir

selber.

Melius est prævenire, quam præveniri Es ist besser andern vorkommen i als daß man ihm vorkomme.

Mendacem oportet esse memorem. Mer lugen will / der muß ein gutes Ge-

dåchtnuß haben.

Ing Land by Google

306 Sententien u. Sprüchwörter.

Miscentur tristia lætis. Reinfreud ohn

Modus omnium rerum est optimus.

Maß ist zu allen Dingen gut.

Momo satisfacere quis potest. Wer

Mors ultima linea rerum. Der Eod

- macht ein Ende aller Dinge.

Nec mulieri, nec gremio credendum.

Es ist feinem Weibe zu trauen.

Multa cadunt inter calicem, supremaque labra. Es fan sich in einem Augenblick viel zutragen.

Multa docet duris urgens in rebus e-

gestas. Urmuth lehret viel.

Multa tulit fecitque puer, sudavit & alsit. Wer etwas leznen will/muß viel aussstehen.

Multis ictibus dejicitur quercus. Die

Eiche fällt nicht auf einen Streich.

Mundus vult decipi. Die Welt will betrogen senn.

Muris in morem vivit. Er schmarokt

gern.

Mus non uni fidit antro. Es muß eine schlechte Maus senn/ die nur ein Loch hat. Nascitur ex Venere & Baccho, solventi-

bus artus,

Digwood W Google

Sententien u. Sprüchwörter. 307

Filia, quæ perdit membra, Podagra, Virum. Ursprung des Podagra.

Necessitas caret lege. Noth hat fein

Gefek.

Necessitas durum telum. Muß ist eine barte Bug.

Ne Herculus quidem adversus duos.

Zween Sunde find eines Safen Bod.

Ne Jupiter quidem omnibus placet.

Auch Gott kan nicht einem jede recht thun. Nemo omnibus horis sapit. Niemand ist allezeit flug.

Nemo sine erimine vivit. Miemand

wird ohne Gebrechen gefunden.

Neque albus, neque niger. Er ist weder falt noch warm.

Ne quid nimis. Zu viel ist unaesund.

Nihil agendo malè agere discimus.

Muffingang lehret viel bofes.

Nihil est miserius quamanimus male conscius. Ein boses Gewissen ist auch der Hollen gleich.

Nihil opertum, quod non reveletur.

Es fommt alles an Lag.

Nil juvat amisso claudere septa grege. Wann die Ruh aus dem Stall ist so ist ju spat jusumachen.

Nimi

308 Sententien u. Sprudimorter,

Nimia familiaritas parit contemtum. Bar ju groffe Gemeinschafft bringt Dets achtung.

Nulli per ventos assa columba venit. Es fliegt keinem eine gebratne Laube ins

Maul.

Non est in Medico semper relevetur ut æger,

Interdum doctâ plus valet arte malú. Richt alle Krancheiten find zu heilen.

Non nisi certanti læta corona datur, Wer nicht kampffet/der wird nicht gecros

net.

Non pudor est, nil scire, pudor, nil dif-Michte können ist keine cere velle. Schande/fondern nichtsternen wollen. Zupff dich selber ben Nosce teipsum. ber Masen.

Noscitur ex socia, qui non cognoscitur ex se. Ein Mann wird an seiner Ge

sellschafft erkannt.

Nox & Amor, vinumque nihil moderabile svadent. Die Nacht/ Die Liebe und der Wein rathen nichts gute.

Nulla calamitas sola. Rein Unglud

allein.

Nulla

Discould by Google

Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes Nach dem Friede seuffset ein jeder. Nunc ferrum tutim in igne est. Jest triffes dich.

Nunquam bella piisnunquam certamina desunt,

Et quo cum certet mens pia semper habet.

Die Frommen haben immer zu kampffen Nusquam tuta fides. Es ist keinem Men-

schen mehrzu trauen. .

Obsequium ami cos, vert as odium parit. Wer die Warheit redet/ dem ist man mikaunstig.

Omnem crede diem tibi diluxisse supremum. Man soll einen jeden Lag vor den letten halten.

Omne nimium vertitur in vitium. 3u

viel ist des Satans Ziel.

Omne principium grave. Aller Anfang ist schwehr.

Omne rarum, charum. Alles was fele

Bam ift/ift angenehm.

Omnia conando docilis solertia vincit. Lust und Lieb zu einem Ding macht alle Mühe und Arbeit gering.

Omnia si perdas, famam tervare me-

mento,

310 Sententien u. Spruchwörter.

Quâ semel amis à postea nullus eris. Em gutes Gerucht geht über alles. Omnia tunc bona sunt, clausula quando bona est. Ende gut/alles gut.

Omnium horarum homo. Ein Menfch?

wie man ihn haben will.

Optimus orandi Magister est Necessitas. Nothsehret beten.

Pares cum paribus facillime congregantur. Sleich und gleich/gefellt sich geen.

Parisimonia magnum est vectigal.

Sparfamfeit ist ein groffer Boll.

Patria est, ubicunque bene est. Esist an andern Orten auch gut Brodessen.

Pauper ubique jacet. Urmuth ist allent,

halben verachtet.

Pecuniæ obediunt omnia. Geld regieret die Welt.

Penelopes telam texere. Vergeblich

arbeiten.

Per angusta, ad augusta. Wer zu Chren Fommen will muß zuvor leiden.
Per pisces & aves, multi periere scholares Fisch sangen/und Wögel stellen/verderbet manchen guten Gesellen.

Procula Jove, procula fulmine. Weit

davonistigut für den Schuß. Damo

Der

Der Edle

Wend = Mann/

Oder Eigenfliche Beschreibung des Wendwercks.

Wie auch

Die heut zu Tag gebräuchliche und langst desiderirte

Wend, Sprücke/

Wie man nemlich von dem Sirfch/ Baren/ Suchs/ Saafen/ Quetys/ Wolff Dach8/ Reben/

Schwein/ Salcken und Sabicht

recht Wendmannisch reden

foll.

Allen denjenigen/so den Geschmack Des Wendinessers noch nicht empfunden/su fonderbarer Vorforg bargestellt.



Im Jahr 1696.

In den Jäger.
Roft verzehrt den stillen Degen?
Stehnde Sumpffe werden faul/
Lüfft auch/ die sich nicht bewegen/
Unberitten dient kein Gaul.
Förster eile zu dem Wald/
Wodas Horn Huft/Huft/Huft schallt/
Doch gebrau che Masse hier/
Und dich also erercir/
Daß nicht werdest selbst ein Thier.

# 

# Eigentliche Beschreibung des Wendwercks.

#### Das Jagen oder Weydwerck wird genannt:

Der roth Wildpret/als hirsch-Gewild; oder schwarz Wildpret/als hirsch-Gewild; oder schwarz Wildpret/als Sauc/Baren. 2. Das kleine/als Rehe/ Haasen / Fuchsc/ die Beiß mit dem Habicht/dem Sperber: Item ein Bogelheerd zu bevogeln haben. Diejenige / so einen Haasen/einen Fuchs/stiebend und fliegend Wildpret zu fashen haben/werden auch Reiß- Jäger genannt.

Die daben übliche Benennungen sennd: 1. Der Haase wird abgeschröckt / wann dem Haasen vor Lage/wann er gen Holf will fahren / vorgericht wird. 2. Der Haase wird geheft; welches geschicht im frenen Felde mit den Hunden ohne Garn. 3. Der Haase wird vom Strick geheft / wann ein

Borbolglein mit Barn vorgerichtet wird.

Jum Weydwerck und Jagen geboren nachfolgende Personen.

1. DEr Korstmeister. 2, Jägermeister. 3. Meissterjäger. 4. Windmeister. 5. Purschmeister. 6. Forstlnecht. 7. Jägerknecht. 81 Jägers oder Sunds, Buben.

Wie

Wie dann auch zum Jagen gehören nachbenannte Zunde.

tig/und ist arbeitsam. 2. Der Jagthund/
ist hirschgerecht und richtig / beharret wol und
lang, 3. Der hekhund/gang und freudig. 4.
Der Bluthund / suchet wol / und beharret den
Schweiß. 5. Ruden/ freudig und ist ein guter
Finder. 6. Schlifferlein/anharrig/legen sich hart
an. 7. Otterhund/heist sich mit dem Otter/und
sucht gern. 8. Wasserhund/holet gern.

dum dritten gehören zum Weydwerck-

Johrft. 2. Wildbahn. 3. Bursch. 4. Gesburg. 4. Rauhinen. 6. Aben und Wildsfahrten / da das Wildpret seinen besten Stand

hat.

Jum vierten gehören zum Weydwerck nachfolgende Garn.

SUm Bewild/ Wildseil/ Wildgarn. Bu ben Schweinen/Schweinseil/Rehe und Haasens garn / hohe zu der Wehrplahen Halbtücher/ Wehrtlicher oder tappen. Die Barn werden gerrichtet/ und wiederum abgehoben oder abgeworfsten.

Dondem edlen Zirsch.

Der hirsch tragt auf seinem Kopff ein stardes Behörn. Der hind oder dem Weiblein/ so von den Jagern das Wild genennet wird/wachsen keine Hörner. Die hirsch und Wild mögen leben hundert Jahr / wie die hie storie

stori-Schreiber melden / daß ein Hirsch gefangen worden mit einem Hals- Band auf 300. Jahr/
nach Albsterben Julii Cæsaris, darauf sein Wapden gestöchen und darinn geschrieben: Cæsar me liderum fecit. Und daher das Lateunsche Sprüchwort erwachsen: Cervinos annos vivere. Das ist/
o alt werden als ein Hirsch. Der Dam-Hirsch ist
don Natur und Eigenschafft seines Lieblichen Gechmacks.

Wie eines seden Gehirn Nahme und Unterschied nach Weydmannischer Art zu nennen.

3 216 Gewachs unten am Ropf / und das jenigel fo fraus herumgehet/werden Steine oder Ders len genannt. Das erfte / und nach Diefem wird bon ben teutschen Jagern ber Giffprufel genannt. Das nachfte hernach gleichfalls ber Effprifet. Die andern werden alle Enden genennet. Mann ju oberft an der Stangen biel Ende gufammen fommen / wird foldes ein Gronen-Gehien ges nennet. Alle Gehirn / fo nicht mehr dann bren ofter bier End / und die oberften Ende der Gros nen alle von einer Sohe und lange haben/werden fluppecht Behirn genannt. Jedes Behirn / fo fich oben in zivenfach zertheilt / wird ein gablecht Gehirn genannt: 2ille Gehirn/so neben ber groffen Stangen unten am Ropff / ein ander fleines heraus gewachsen/ober die andere Ende widers finne/ und gegen der Stange fich tvendend haben/ werden widerfinnige Sirn genannt.

Wie

Wie man von dem Zirsch Weydman nisch reden soll.

Millich / wird er bestättiget. 2. Die hund werden gutuppelt/ aufs Bejand geführet. 3. Maun Die Barn gericht/macht man Schirm. 4. Beucht ber Jager gen Solf. 5. 2Bann ihm e. vas wiederfahrt/ fo hetet er auf die Sahrt. 6. Die Sund jagen wolf find wollautend. 7. Das Gewild ober Sirfd verfacht. 8. Wird gejagt. 9- Ift den hun: Den entlauffen. 10. Uber den Zeuch ausgesprungen. 21. Ift in die Garn gesprungen oder gefallen. 12. Wird erlegt. 13. Wird gestochen oder ein gang gegeben 14. Wird geburscht. 15. Wird zers wirdt. 16. Schweist oder gibt Fährten oder Gernera inced. 17.Die Sunde werden mit feinem Schweiß gepfneufcht oder gepaft. 18. Das Bimer oder Bemer ift das Sindertheil auf dem Ruden. 19. Die Bugg heiffen Andpffoder lauff. 20. Die Ceiten bou dem Sirich heiffen Krieben ober Band. 21. Der Sirich hat Laufftlauen / und nicht guf. 22. Das Gewild fest. 23. Die Jungen heift man Sinden Kalber oder Wildfalb. Die jungen Diefch/ Spieffirfch. 24. Das Wildpret wird geprift/und Das heiff man ein Gulf.

Der Wesomannischer zu reden-

Der Hirsch nimmt die Wend an / oder zeucht ins Graß. Der Hirsch gehet in seinem Stand/sucht seine Ruhe. Der Hirsch zeucht vom Feld gen Holf. Der Jäger sucht von Berdiger ver bricht dem Hirsch/Wild und ander Thier.

Wie man von dem Schwein Weyds mannisch reden soll.

nennet ein angehendes Schwein / tvelches selsbiges Jahr den Hauffen verlassen hat. Ein Schwein von drenen Jahren/wird geneunet / es sen ein Thier / welches seine dren Jahr vollsommentlich erre cht/ das vierdte Jahr vorihm hab/ und wird von den Jägern ein Beder oder Reuler genannt. Ein Schwein von vier Jahren/wird geneunet ein Thier von vier Jahren/wird geneunet ein Thier von vier Jahren / so jagtbat und wehrhafft sen/und nichts versage. Ein groß alt Schwein wird genannt ein alt schlagendes Schwein.

Termini bey ber Schweins Ban.

Als Schwein wird in einem Bezird oder Kreiß gebracht auch beritten/gehest/streitet mit den Hunden/wird von den Hunden gestellt/die Hunde kriegen das Schwein bas Schwein laufft / hat scharste Wassen und Betvehr / frist oder erschlägt viel Hund oder Leut/wird gestochen/oder ihm ein Kang gegeben. Sim alte Sau heust ein hauend Schwein. Sin zwenjährig Schwein heist ein Bacher. Sin Schweins Mutter ein Leen oder Pach. Ein junges Schwein ein Krischling.

Wie man Werdmannisch vom Zaasen-

Er hause ist geschwind/schent/fahrt/laufft/ wird geheht / erwurgt / zerriffen / abgeftreifft/entwend/hat zween Sprung / hat rinen a 4 Balg

National Section Consul

Balg und keine Saut / hat Lauff und nicht Füßt laget/fahrt/rammelt/feßt/wendet/hat Loffel und keine Ohren/Sehers und keine Augen/hat Woll und keine Haar/hat gedoont und nicht geschissen; abgeschröckt heist es/so dem Haasen vor Lag/wanner gen Holfs will fahren/fürgericht wird. Desen heist ein Borholfslein mit Garn fürrichten. Des zen geschicht im frenen Feld mit den Hunden ohne Garn.

Wieman von dem Zuchs oder Dachs. Weydmannisch reden soll.

DEr Zuche ist listig/billt/renhet / wird gehett/
wird geludert / wird mit Fallen / Barnen /
Bruben gefangen/wird gestreifft. Der Juchs hat einen Batg an leine Daut/Klauen und nicht füß se/wird mit Schlieffern aus seiner Bahn gefangen.

Dom Dachs.

DEr Dachs wird ein und ausgereift / ber Dachs wird mit Schlieffern gesucht. Der Dachs verklufft und verleurt sich-

Wie man von dem Wolff Weydman

nisch reden soll.
Der Wolffheult/hetzt gen und von Holt/wird gesucht/angeastlihm mit dem Leith und vors gesucht/abbrochen/einkräist/ vorgriffen / bestattet/ausgesucht/ gehetzt/ gefangen, erdissen/erstvürst / seine Haut abgestreisst. Sein Maul heist ein Gebiss/und seine Küsse Klauen/hat ein Lager / Fahrt / Sefahrt/ Brunst. Die Wolfsin

Wolffin treibt und verknüpstesich mitdan Wolff. Kein kleiner Wolff wird in seinem Lauff geschenses sein zu Holfzoder Feld / wie auch nie keiner keisnen schenßlichen Sperher gesehen.

Wie man von dem Baren Weydmans

Eliche werden genannt Ilmeisen Baren / die essen fein Lag. Etliche Rose Bar u/ die sennd kleiner. Etliche Echlaher / die Ros und Bieh miederreissen. Der Bar brummt. Der Bar hat Branten ober Taken. Der Bar gehet gen von und zu Loch. Das Loch ist seine Hole oder Wohrnung/da er sich über Winter einlegt / isset nichts in seinem Loch / sauget an seiner Klauen. Der Bar steigt/ springt/ erhöcht / erhebt und niedert sich/fällt/schlägi/triesst/hat schwere Branten. Der Lär sieht nicht wol.

Von den Rehen.

Weiblein eine Geiß/ die Jungenheissen Reshekütlein/das Reh schrent/springt/ wurd gehett/fällt in ein Garn/wird gefangen/wird genickt oder erwurgt/und nicht gestochen/hat ein Fell und keine Haut. Das Reheivied zerwirdt.

Don den Adelichen-Weydwerck dem

Salcken und Zabicht:

Bilden und Kabichtiverbenfast auf eine Meise erzogen/und anbracht/auch schier von ein Beschlecht gehalten; doch seinist die Salden flaccheren Natur Dann die Habicht.

Crft

Erfilich : Der Sald ziehet fich in die Sohe/der Rald fendt fich wiederum/ ber gald fieht auf ben Raub. Der Sale reift den Raub mit Den hintern Klauen. Der Sald greifft an/ Der Fald liegt uns ter. Der Fald verliert das Feld. Ihre Meffer heiffen Geffaud. Mann fie gefangen/ werden fie gez haubt mit Rauschhauben. Wann man fie an. fangt zu tragen/werden fie erft recht gehaubt. Ihre Befall heift man Befduch. Die tftrgen Murff-Riemen. Die langen Riemen / Das lang Gie ftehen auf der Sand oder Stangen, und heiff nicht gefessen. Gie tverden bericht / und heist nicht zahm gemacht/noch heimlich. Man lodt/ ant sie auf dem Luder. Das Luder gibt man aus. Man gibt ihnen zu ihrer Zeit gegen dem Abend zu tverffen/das ist auf grob Zeutsch ein Gwoll. Wann fie fliegen/heift es geftiegen. Gie fchlagen Die Ren. ger ober Untbogel bon oben herab / je einer um. Den andern / und fleigen bann wieder. Wanu fie etwas fahen/werden fie auf dem / das fie gefangen/abgerichtet und geast. Go fie aber nichts fahen/lockt und ant man fie auf bem Euder. Gie werden gemaufit/ und heiffen dann Maufferfals den. Die groffen Falden heiffen Gerfalden. 365 re Gligel werden genennet Schwingen. Wann he irre werden/fallen fie in ein ander Land / in Burger Beit biel Meilen.

#### Von dem Zabicht.

Der Habicht iff mehr mit dem Gemith denne mit den Klauen getrappnet. Der Habicht wird getragen. Der Habicht stehet auf der Stangen. Der Habicht tvird geafst. Der Habicht hat einen Ropff. Der Habicht dauet ab. Der
Habicht wird gelockt oder bereit mit einem Borlaß. Der Habicht kommt zu Hand. Der Habicht
jagt und raubt. Der Habicht wird geworffen.
Der Habicht ist lustig/ sanct wol. Der Habicht/
so der Wendmann ihn nachsliegen last/ heist es
gereicht. Ein edler Habicht soll senn keines lanz
gen Ropffes und Haises. Ein edler Habicht soll
senn weiter Naßlocher. Ein edler Habicht soll
senn weiter Naßlocher. Ein edler Habicht soll
senn langes Schwanzes / rother und schwarzer
Karben. Ein edler Habicht son senn an der Brust
grauer Mackeln oder Fleden. Ein edler Habicht
soll senn auf dem Rücken brauner Kedern / ans
Endeweiß.

Dem Fahen nach werden die Habiche genanns: 3. Nistling. 2. Erstling. 3. Wildfang.

Vom Luchs.

Er luchs ist Kahen Are / Dem Wildpret schadlich/seht sich auf einen Baum/wann der Hirsch daher gehet / springt er auf ihn / zwisschen die Geweid oder Gehorn / hebt sich und siegt ihm darzwischen/od er gleich durch die Büssche lausst. Der Luchs har Klauen wie Wafsen / der Luchs gehet auf seinen Wassen mit Klauen/ wann er sahen will. Der Luchs sähet Kälber / Haasen/ Schaaf und was dergleichen. Der Luchs saugt das Blut auszwepen/ drepen/ lästs liegen. Der Luchs baumt / das ist / auf vie hohen Hölher. Der Luchs baumt / das ist / auf vie hohen Hölher. Der Luchs ist auch ein Wans der hohen Gebürzen der Gebürzen der Gebürzen

Beburgen/ auf den Cbenen. In groffen Bala berir haben fie auch ihre Wohnung / aber nicht fo gar ebel bon Balg, wie in den fleinigen hohen Bergen/da fie gar fcon gethieret.

#### Summa Summarum.

Sin Jäger ist eine Besti / sist auf einer Besti / trägt auf der Hand eine Besti/führt am Seil-eine Besti/ und jagt die Bes stien.



Eigent:

#### Eigentliche Auslegung und Verteutschung etlicher Juristiz schen und katemischen Canklen- Worzusaufen ter/welche vielfältig vorzusaufen pflegen.

#### A.

Ablegiren,
abselviren,
absolviren,
acceptiren,
accummuliren,
acquiriren,
adhibiren,
adimpliren,
addiren,

adjudiciren.
administriren.
admittiren.
admoniren.
Advocatus.

advociren. æstimiren. affigiren. affirmiren. agnosciren. alimentiren.

hintveg schiden. autvefend. ledig sprechen. migbrauchen. annehmen. hauffen. überfoinmen. anwenden. erfüllen. etliche Poffen unter ein Gummen bringen. au erteunen. vertvalten. zulaffen. ermahnen. Worfteher in Rechts: Sachen. in Rechten bedienen. Schäßen. anschlagen. bestättigen. erfennen. ernahren. allegi

### 14 Teutsche und Lateinische Termini.

allegiren annihiliren annulliren. apertè appelliren apprehendiren approbiren arrestiren arrha afferiren aftringiren attendiren attentiren attestiren abbreviren abintestato ebfolut

abfolviren abfurd abundant A cademi accent accordiren

accurat

acquiesciren: accusiren: adi Admiral:

angiehen. qu nichts machen. pernichten. offentlich. bobers Recht luchen. ergreiffen. autheiffen. . berbieten. Rauffgeld/ Dinggeld. berjahen. berbinden. aufmerden. unterftehen. bezeugen. abfürgen. ohn Testament. ganklich vollkommen/fent eigen Berr. gu Ende bringen. abgefchmad/ungereimt. überfluffig. hohe Schul/Universität. Alusspruch/ Husred. eine werden sich in ge: tviffen Cachen ber. aleichen. just/genau ein Ding riche fen. fich zu frieden geben. anklagen beschuldigen. der Lag des Monat. der höchste auf einer

Schiff Slotte.

ad no-

# Teutsche und Lateinische Termini. 15

ad notam
advenant
advis
arrainm
affection
affrontiren
alarm
alieniren
allianz
albari
afteriren
ambaffadeur
amy: amico

antipathia

apropos arbiter alligniren Atheilt

avanciren author authorität

wohl in acht nehmen. nach dem fiche zuträgt. Madricht. gemeine Chas-Rammer. gunflige Buneigung. beschimpfen. Sermen. twas entinenden. ein Berbundnuff. gleich umb gleich. fich über was entfegen. ein Gefandter. ein Freund und Mann mit dem man fandelt. zwen wiederwärtige Res turen. recht zu ber Sach gehörig Schiedemann.

ein gottlofer Mensch der weder Simuel noch

Der Unfanger eines Beiche

ettvas glaubivurdig mache

B.

Bann/eber 2lcht. fegnen. guter Glaub.

Houglaubt.

Unsehen/Gewalt.

ambeifen.

gefvinnen.

Bagage

Bannum benediciren bona Fides

# 16 Teutsche und Lateinische Termini.

Bagage

bagatelle bancquerotiren

barattiren:

bastonnade baitant feyn

bravade falvo errore calculi. tvas man auf der Reiß ben fich führt

ein geringes Ding.
in Handeln zu Grund

gehen dagman das.

Waar umb Waar ver-

Brügel-Suppe. wiederstem

Feind getrachsen

ein Truß.

Irrthum in einer Rechnung vorbes balten.

Calculiren

calumniren
caffiren
caviren
caute
cantela
cautio
cautio indemnitatio
cautio realis
crediren
certificiren
citiren

rechnen/zehlen/überlesgen.
Ichmähen lästern.
geloben/gutsprechen.
geloben/gutsprechen.
fürsichtiglich.
Versicherung.
Sersicherung.
Schadloßhaltung.
Süter-Versicherung.
ibergeben.
verständigen.

claufula!

## Teutsch und Lateinische Termini. 17

claufula claufula refervatoria cognitio cognofeiren collationiren

Collegium colligiren Comitia Imperii Commercium committiren communiciren compelliren compensiren compliren compromittire computiren . conciliren. concipiren concluse concludiren conclusio concordirent concurriren

condemniren condictio

conditionaliter conditioniren confirmiren conficiren

Bufat/Edlut. Borbehaltung. Erfanntnug. erfennen. eme Cdrifft mit einer andern überlefen. Busammenkunfft. berfammlen. Reiche Sag. Sandelschafft. perfrauen. mittheilen. äwingen. bergelten. erfüllen. zusammen gelobens rechnen. verschnen. berfassen. Schlieflich. schliessen. ein Beschluß. übereinstimmen. in gleichen Rechten fte= hen. berdammen. Zusagung. Bedung/oder Bedung= ung. mit Bedung. bedüngen. bestättigen. Obrigkeitlich einziehen-

# 18 Teutschund Lateinische Termini.

confundiren confeuti: en conspiriren conftituiren. confuliren confultiren contentiren continuiren contradiciren contrahiren contrarium Contribution contribuiren continuacia contumax contumelia conveniren' convinciren corrigiren

Corrumpiven Creditor crimen Crimen læsæ Majestatis

Crimen capitale

custodia '

custodiren Canaille Carneval commandiren zu Schanden machen. einwilligen.

insammen schworen. seken/ordnen. rathfragen.

tathfragen.
berathschlagen.
befriedigen.
forthfahren/ nachseken.
tvidersprechen.

handlen.
das Widerspiel.
Schakung oder Steuer berichaken.
Halbstarrigteit.
halbstarrig.

Lasterung.
gerichtlich anfordern.
nberwinden.
berbessern.
berbessern.

Glaubiger.
ein kaster. fo tolder die

Obrigkeit geschicht. ein Laster/ um Leib und Leben straffmäsig. Befängnuß/ Bewahr.

fam. verwahren. log Gefind. Kafinacht. befehlen.

Com-

#### Teutscheund Lateinische Termini. 19

compendio

Complement
complet
Concubine
concurfus creditorum

Condolenț Confessio Conscientia salva

Confulent

contant contagion conto Contoir Contraband

Convent

Convoi Copia

Copulation
Cornet
corrigiren
Courage
courrant over corrent
Credit
crepiren
curiren

bequem / kurk zusam; men gefast. hösliche Rede. ganh/vollsommen. Benichläferin. wann viel Glaubiger zugleich klagen. Mitleiden. ein Bekäntnuß. mit unverletzem Gestvissen. ein hoher Rechtsgelehreter in einer Republic.

baar Geld.
anfallende Seuch.
ein Rechnung.
ein Schreib: Stuben.
ein Gut so wieder Verbot ins Land gebracht

tvird. Zusammenkunfft Clos ster.

ein Begleitung.
eine Abschrifft eines
Originals.
ehrliche Tranung.
Kenderich zu Pferd.

berbeffern. Muth und Herkhafft, gangbar/ gebrauch. guter Elaub. verreden/fterben- gefund machen.

D. Damnum nun

# 20 Teutscheund Lateinische Termini.

·D

Damnum decerniren decipiren decretiren dediciren deduciren defalciren. defendiren . deferiren ... degradiren delegiren deliberiren delinquite deliren demonstriren denegiren denunciren dependiren deponiren describiren deseriren defideriren destituiren detrahiren diairen diffamiren differiren difficultifen. difficiren dirigiren

ein Schad. urtheilen/erkennen. betrugen. Bescheid geben. juschreiben/ auftragen. ausführlich beschreiben abziehen. beschirmen / beschüßen. auftragen/bertvilligen. abfegen. absenden. betrachten. fundigen. ausloschen. beweisen. abschlagen: au wiffen thun. anhangen. in Berivahr legen. abschreiben. perlassen. perlangen. entfeten. abziehen/abschneiden. angeben/anfagen. Ehr berlegen. aufschieben. beschweren. in Zweiffel fegen. ein Sach anordnen. discu-

#### Teutschund Lateinische Termini.21

discuriren
dispensiren
disponiren
dissimuliren
distribuiren
dividiren
Dame

Debitor Debauchire

defe& delicat à depositó

deputat despectiren desperat

dessein de verbo ad verbum disferents diploma donation Sprachhaltenbermitteln/nachsehen. berordnen. übersehen. austheilen zertheilen. ein vornehm Frauens zimmer.

ein Schuldner. verschwenden/durchs bringen. tvo etwas mangelt.

zart/lederhafftig. was man auf interesse gibt oder nimmt / gleich Geld oder

Waar. Unterhalt/Bestimung. verachten. verzweiffeln auf verstohren Spiel. ein gewiß Vornehmen. Wortzu Wort.

Streit. Frenheits Brief. ein Gefchend.

E.

Edicum ediren Effect Ein Sebot. herausgeben. Würdung/Alusgang. eli-

#### 22 Teutschund Lateinische Termini.

eligiren elociren eludiren emancipiren. enerviren evinciren excipiren excommuniciren excusiren excutiren exequiren exhibiren exigiren eximiren expediren exipiriren Exulant ! exuliren edition

emblema en groß

entreprife; envoye efquadron

examen excellenz excels exordium

expliciren

ertvählen. umb Bing audlehnen. auslachen. frensprechen/ entlossen schwächen. überweisen. micherreden. ausschliessen. enticuldigen. ausschaten. bollziehen. herausgeben. einfordern. anenehmenverfertigen. ausloschen. der im Elend iff. im Elend herum ziehen. Herausgebung eines Buche. ein Ginnbild. eine groß / Ballen oder Rafiveif. Unschlag. Albgeordneter. drep oder bier Compagnien Goldaten. Berhor/Prüfung. fürtreflich/Hoheit. Rehler/Ubermaß. der Alnfang oder Gins gang einer Rede. auslegen/erflaren. expoltu-

# Teutschrund Lateinische Termini. 23

expostaliren

mit einem zanden / sich mit Worten unnüß machen.

F

Factor factorisen

feriæ
Feudum regale
Feudum nobile
Feudum ignobile
Feudum masculinum
Feudum fæmininum
Feudum antiquum
Feudum novum
Fidejussor
fingiren
finiren
Fisens

formiren
Forum competens
Forum incompetens
Forum decliniren
fundiren
fundus
fundus dotalis
facit machen
factorum
facture

Sandels-Bertvalter. einem andern fauffen und verkauffen. Renertag. ein Lehe. ein Kahnen-Lehe. ein abeliches Lehe. ein gemeines lebe. ein Mannliches Lehe. ein Enendel: Lefe. ein alt Stammen : Lehe, ein neues Lehe. Burg. erdichten. endigen. der Schatz einer Obrig. feit. Beftalt geben. Gericht - Stadt. 1 das gehörige Gericht. Dahin man nit gehoret. Das Bericht flieben. begrunden. ein liegendes But.

ein henrathe But.

alles in allem.

Waaren.

ein Gach überfchlagen.

ein Verzeichnuß der

24 Teutscheund Lateinische Termini.

falliment wann einer verdirbt. fama ein gemein Befchren.

fatum Gottes Geschick.
favor Gunst/und Getwogen

favor Sunst/und Getwogen heit. ein anvertraute Cach.

filou ein Beutelschneider. Kinte Vorgebung / Erdich

tung/Ralfchheit.
Fiscal der der Herrschafft die verfallene Straff cins bringt.

franco frey/Zoufren/bezahlt.
fundament der Grund/darauf als

les beruhet.

Gratificiren Willfahren.
Gravamen eine Beschwerenus.
graviren beschweren.
guberniren herrschen.
Gubernator Berrscher/Regierer.
galanterie Artigkeit/Zierlichkeit/

garantiren Sutsprechen / Butg

gratuliren Glud winfchen. Gymnasium. Surft.oberkand Soul.

H. Habi-

# Teutscheund Lateinische Termini. 25

H

Habilitien
habilitiren
hæres
hypotheca
hypotheciren
Humor

Sähigkeit.
fähig machen.
Erb.
Pfand.
verpfänden.
angebohrne 2lrt / Sermuth.

I.

Ignorant maginiren imitiren impediren impensa imperiren : 3 - Att. Mi impetrirent llouise had imploriren' impliren improbiten : 1 imputirent han ! immatriculiren in J inceltus Di. 17, 118 incorporiren 23 in dagiren "" indulgiren : infamiren informiren ... ingrossiren 41 inhibiren spector injuriren : (1887) b

nichtswiffender Menfc einbilden. nachfolgen. berhindern. Untosten.: 1. 1. 27 befehlen. - . .. erlangen. 1. 1.1 anruffen. erfüllen. bertverffen. zumeffen. einschreiben 5 luole; Blutschand einberleiben nachforsche. nachlassen. berleumbben. unterrichten. fauber abschreiben. berbieten. El .: TR? : Yus schmaben/schanden. injuria

## 26 Teutsche und Lareinische Termini.

injuria inquiriten infmuiren

instruiren intendiren Intent Intercediren interponiren . interpretiren introduciren inventiren invitiren " indiciren Judicium Juramentum. Turisperitus Tus Gentium Jus Civile JusPontificium Jus patronatus Justificiren Jaloufie Idiote

index infolent

Infpector Interceffion, Inventarium,

A Child of British

Schmach. nachfragen. einhandigen, beliebt machen. 13" unterrichten. aufmerden/fpannen. Mennuna. por einen bitten. fich einmischen. I berdolmet den. einführen. beschreiben. einladen. urtbeilen. Bericht. ein End. Rechts. Belehpter. das gemeine Recht. Burgerliches Recht. Pabstliches Recht. Rirchen zu berfeben rechtmaffigen. Gifersucht/Miggunft. ein einfältiger ungeein Regifter 113 Mal

ungeburlich/ungeftum/

ein Huffeher in in

Bergeichnus einer Bets

our-

lossenschafft.

Borbitt.

# Ceutscheund Lateinische Termini, 25

Journal.

ein Sagbuch.

#### L.

Legaturius

legiren legitimizen

limitiren
liquidiren
Laborant
labyrinth
lagio
lamentiren
latus

laviren

laxiren logat.

liquidiren loci communes

logement

Dem etwas vermacht wird im Testament. Vermachtniß stifften tauglich machen / undehlich Kind ehrlich machen. ausnehmen. bescheinen. Goldmacher. grosse Verwirrung. Wechsel/Lüfgeld. klagen ein Blat an einer Rechenung.

fuchsschwängen/in die Zeit schicken / dem Mantel nach den Windhängen.

den Leib offnen.
Stifftung/ Vermach.
ung/ icien Pabfilis
- cher Abgefandter.
ein Schuld beweifen.

ein Schuld beweisen.
ein Buch in gewisse titul eingetheilt/dars
innen alles zusams
men getragen wird
ein Berberge.

2 M. Macula

## 28 Teutsch und Lateinische Termini.

Macula . maculiren mandiren manifelte s manumittiren moderiren molestiren ... mundiren . maculatur , si Magistrat Magnifico Signore Major majorennis Maitreffe malad malcontent

manual
manufacturen
manufcript.
Marchans
mariage
mafculinum

matrofen promemoria memorial menagiren million

modest.

ein Rehler/Dald. befleden. befehlen. offentlich. ledig sprechen. . maffigen. beschwerlich senn. reinigen. unnug gedrudt Papir. Dbrigfeit. hochgeehrter Berr. Dbrift- Wachtmeifter. der über 21. Jahr ift. Rebeweib/Bur. frand/ubelauf. übel zu frieden/rebels tägliches Handbuch. Sandiverde: Maar. ein geschrieben Buch. ein Kaufmann. Heurath. Das Menschliche Bes schlecht. Boots- Chiffgesellen. anin Alndenden. ein Dend Bettul. genau Saushaltenzehnmahl hundert taus fend. bescheiben. molest

## Tentschound Lateinische Termini 29

molest
Movarch

Monopolium

Monopolium

Munition

beschwerlich.

ein Herr/der niemand
als Soft vor emen
Herr verteinst.

Bollmacht oder Bewalt
ein Ding allein zu
verkaussen.

Kriegs-Borrath.

Naffata narritett negiren nociren notificiren notifien numeriren naturalihren

negotiant

netto neutral no ens volens

notarius Cæsaili reus publicus
nota benè
novellen

das die Eingebohrne des Lands haben.

mann. lauter/fauber/klar. amparthenisch. er magegern oder nicht

gern thune. ein Kanserl-offentlicher Schreiber.

NB.merck twohl. neue Zeitung.

3 0

Obed-

## 30 Teutscheund Lateinische Termini.

Obedlentia obediren objectiven obferviren occultiren offensive omittiren oneriren originale

obstinat

obligatio :q

occident occonomi officium

officier omen

opera

optica oraculum orient orthographia

Pactum

О.

Behorfam. gehorfam feyn, bortverffen. beobachten.

verheelen. verleklich. unterlassen. beschweren.

Saupt-Schrifft ein Verschreibs Verficherung / Verpfan-

Dung. Dartnadig / eigenfine

der Miedergang. ein Saushaltung

eine Pflicht/Schuldigfeit/Gebuhr. Befehlshaber

ein Zeiden zum Glud ober Unglud.

Musical. Comoctie / Echauspiel.

die Sche Kunft. ein Sottl. Untwort. der Aufgang.

die Runft recht zu

P.

· Ein Beding.

pacifci-

# Teutscheund Lateinische Termini.. 31

pacisciren paragraphus pariren præferiren præsentiren præsumiren prætendiren privilegiren priviren pre biren produciren prohibiren promittiren proponiren prorogiren proscribiren

prosequiren prothocolliren publiciren

page

paginiren

paquet parade

perdon parat parole düngen.
ein Theil der Rede.
gehorsamen.
vorziehen.
überlieffern.
muthmassen
vorwenden/begehren.
begnadigen
berauben.
betweisen.
fürstellen.
verbieten.

verheissen.
erlängern.

verweisen/ in die Acht erklaren.

verfolgen/nachsehenin ein Buch schreibeneroffnen und kundbar

machen. Edel Knab eines vornehmen Herrn.

auf Die Blatter Biffern fegen.

ein Bundlein Briefe. der Ort/da sicht ie Goldaten in Ordnung

flellen. Snad. fix/fertig.

Busag/Berfprechen.

b 4 parle-

## 32 Teutscheund Lateinische Termini.

Parlement

paffeport patent

patience Patricius patriot perfect

perla valuta permissione prædestinatio perplex peruque perspectiv phantast.

philosophus. phlegmaticus physiognomie

pian pianco pilot

politicus pomade

portò post Dofgericht/ Ober: Bericht über ein gewisse Landschafft. Gider Geleitebrief. offenes Schreiben/oder Obrigteitl. Befehl. Bedult. ein Beschiechter. Landmann. pollkommen / übergus gut. nach dem Werth. mit Erlaubnus. Die Bnaden=Bahl. perwirrt/befturgt. falsche lange dide Haar in die Ferne fehend. por groffer Ginbildung/ ein Marr. ein Weltiveifer Mann. der feuchter Matur. Runft aus dem Beficht zu waarfagen. fact/allgemach. ein Sotemann/der das Schiff in den Safen & bringt. Staatsmann. eine art fostlicher Galben. Geld bor die Briefe. ein Gumma Beld/oder Maaren. Poten-

# Teutscheund Lateinische Termini.33.

Potentat præbende 1899 præcedenz prædicati præparire præsent. præsenz præservativ presto prezzo prætenfiones preffuren pro arrha pro contat pro forma process profession profit promovire a propos, protestiren provision

protinz

ein mächtiger Herr.
Pfründ / Einkommen
den geist ichen Pers
soneu gewidmet.
Verzug/Vorsik/Obers
steile.
Ehren-Titul.
vorbereiten.
Geschena/Vereh ung.
Gegenwart.
eine Arhneh twieder alle
Krancheit.
eilend/bald/geschiwind.
Preist und Wehrt.
Unsorderungen.

harte und schwere Aluf. lagen. ... ¿ auf die Sand. für baar Beld. jum Chein. Rechts Sandel. ein ordentlicher Beruf darinnen man lebet. Mugen/ Beirinn. befordern. eben zu ber Cach recht. feine Rothdurfft dar=! gegen eintvenden. Wartield/Besoldung eines Sactors. eine Landschafft.

b 5

pupill

# 34 Teutscheund Lateinische Termini.

pupill,

ein Batters und Muts terlofer Bapfe der unter Bormundern fteht.

Quadruplica

quadrupliciren

qualificiren quinduplica quarantaine

quidquid sit

Ratification ratificien rebelliren recognosciren reconciliren reconveniren recusiren relaxiren relaxiren remittiren

Die bierdte Begens-

quin viertenmal beants

geschickt machen.
Die fünfte Gegenschrifft
Die 40. Lag aushalten
wann man von einem
ungesunden Orth
komme.

dem fen wie ihm wolle. ein frenes Befdivag.

R.

Gutheissung.
gutheissen.
Zlufruhr machen.
bor bekannt annehmen.
bersohnen.
Gegenklag thun.
abschlagen.
berwerffen.
befrenen/aufthun.
nachlaffen.

reno-

## Teutscheund Lateinische Termini-35

renoviren renunciren replica repliciren

referviren retorquiren revidiren reconventio rabbattiren radiren. raifonnabel

raptim ravelin

recels

recruten

reformiren

regal

relation renomee repositorium erneuren.
absagen.
tie ander Gegenschrifft,
zum andernmal ant,
morten.

porbehalten. zurudtreibenüberfehen.

Beugen-Berhor. abkurhen oder mindern auskrahen. verständig/billig/ vers

nunfftig.

in Gil ein Werd so ben einer Bestung am Graben

ligt.

Vergleich. Vergeltung / Wieders belohnung.

Ergangung der Colba-

andern / it. Goldaten abdanden / it. eine Religion und derer Bugethanen aus dem

Land schaffen. der Johenlandes Obrigkeit Recht.

Bericht von einer Sach guter Dahm.

ein Ortwo man Bus der hinstellt.

b 6 repres-

## 36 Teutscheund Lateinische Termini.

repressalien

republic referve refident refolut

restant

retorsion revalesciren revers rigoros

rifigo

rodo montade

Unhaltung der Buter/ tie uns das unfrige borenthalten. gemein Regiment. Sinterhalt. ein Befandter. tapfer / geschwind Bes Dacht. der zu bezahlen hinter. tiellig bleibt. Untivort auf injurien wieder gefund werden. Berficherungs: Schein straflicht streng / un= barmherkig. Gefahr mers togo gen fvill. Prahleren.

nachtliche Befichtigum

Der Wacht- Posten

5.

Sequestriren folviren spargiren spoliiren subscribiren subscribiren subscribiren succediren sufficienten sufficienten

Gerichtlich hinterlegen zahlen.
ausbreiten.
berauben.
unterwerffen.
nnterschreiben.
einander bestellen.
nachfolgen.
genugsum.

fup-

## Teutschound Lateinische Termini. 37

Sapprimiren unterbrucken. fuspendiren aufschieben. . Lufpiciren. argivohnen. faldo derSchluß einer Rech= nung. a falvum con 4 ficher Gleit wieder die du&uni. Blaubiger. falva venia mit Ehrengu reden. fals aguardia. guin Cous gegebene Coldaten. scontriren Rechnung : gegeneint: ander halten ... feculum ein Beit bon hundere Sahren. fergeant Keldwebel. fervis was dem Coldaten der geben Hauswirth mug/als Effig/Eicht balbes Bett. Signore mein Berr. fimuliren : heuchlen / in die Welts Sad Schicken. fincer homo ein gut redlich Saut. folvendo fein geseffen und trol. habend fenn. fortiment ein Gattung allerhand Maaren. fouverain fren/ niemand than fenn. eine Bergeichmis. fpecification. fpeculiren. ein Ding nachsinnen. Unfoften. spesen -Doffnung.

sperance

Spion

## 38 Teutsche und Lateinische Termini.

Spion stipendium

strapaziren Ailo veteri

fubftitutus
fumma fummarum
Superintendent
fynagoge
fynodus

ein Kundschaffter. Befoldung armer Stw
denten.
sich sehr bemühen.
nach dem alten Calend
der.
Umbtshelffer.
Die gange Sach alles in
allem.
Obrister Prediger in
einer Landschafft.
Juden-Schul.!
eine Bersammtung der
vornehmsten Seistlichen.

T.

Tacitè tacita hypothea taxiren telliren

torquiren tractiren transfigniren transferibiren transferiren transportiren Heimliches Unterpfand. schäfen. Zestament mas chen. soltern. handlen. vergleichen. Bergleichen. perandern. perandern. perandern. perandern.

tripli-

## Teutschand Lateinische Termini. 39

triplica tripliciren

talionis Jus

testament Theologus

tomus in transitu

travail trassiren

tribunal

die dritte Gegenschrifft. zum drittenmal anttvorten.

Wiedervergeltungs, Recht. lehter Will.

ein Sottes: Gelehr=

ein Theil eines Buchs. im Norbengehen. harte Muh und Alrsbeit.

Beld auf Wechfel ma, when. Das Sobe, Bericht.

V.

Vaciren vagiren

ventiliren vindiciren violiren voviren vociren urgiren vagant

victualien

Ledig sent.
hin: und herlauffen.
ertvegen.
råchen/andten.
verlehen.
geloben.
beruffen.
treiben.
ein Umblauffer / Land,
streicher.
Lebens: Mittel.

vigilant

# 40 Teutsch-und Lateinische Termini.

vigilant vilite vocativus

volantair à uso Wachsam. Besudung.

Besuchung. ein schlimmer Ces

Frenwilliger.
14. Lag Nachsicht wird in den Wechsel-Brice

fen gebraucht.

Finis ita,



Vien

Meuwermehrtes

# Sprach - Bücklein/

Welches

Einen sedweden in Notdursst Welsch und Teutsch zu reden unterweiset/

Allen Kauffleuten / und anderen / zumahlen auf den Italiänischen Gränken handelenden oder durchreisenden Personenzu sonderbaren Nuken zusammen getragen und in diese bequemliche Form gebracht.



# Dove volete and

2 Verso Trento 3 A Bolzano

4 A Marano

5 A Peffavone

6 A Infpruc'

7 Ala Halla

8. A Glorno

9 Per Agosta

10 Per Norimberga

11 Per Argentina

12 A Monaco

13 A Bafilea

14 A Coira

15 Per Venetia

16 Per Milano

17 Iddio sia compagnia

18 Iddio sia ringraziato

19 Iddio sa laudato

20 E la nostra Donna

21 Buon giorno com-

22 Buon Anno

12 Vi ringrazio

#### Teutsch.

1 330 tvole ihr hinziehen / oder reisen?

2 Begen Trier

Nach Bohen

4 Mach Maran

5 Mach Bruren

6 Nach Insbruck

7 Mach Sall

8 Mach Glues

9 Nach Augspurg

10 Mach Murnberg

11 Mach Strafburg

12 Mach München

13 Mach Basel

14 Mach Chur

15 Nach Benedig

16 Mach Menland

17 Bott begleit euch!

18 Gott sen gedanat!

19 GDII sen gelobt!

20 Und unsere Frau

21 Guten Morgen Ses feil.

22 Ein gu'es Jahr

23 Ich dandeeuch

5 E

E questa la dritta strada per cavalcar à Bolzano?

Boizano! 2 Si quest è la dritta

ftrada

no ancora?

4 Otto miglia

S Buona fera meffer

6 Bon anno, & liate il ben venuto

Volete alloggiarmi

8 Perche no?

Da che luogo venite?

10 Da Venetia

11 Havete la Boleta?

12 Togliete, elegge-

vallo nella stalla

14 Menatelo all'aqua

15 Lasciatelo ben be-

16 Adeff adeffo

17 Dagli buon sieno

18 Fagli buon letto

## Tenefch.

Straffe nach Bogen gureiten?

2 Ja es ift die rechte Straffe

3 Wie viel Meilen sind

4 21 de Meilen

5 Guten Abend Serr Birth

6 Gin gut Jahr / und fend mir Gott toille tommen

7-Wolt ihr mich diefe -Macht beherbergen ?

8 Marumnicht?

Mas Orten kommit

10 Von Venedig

ra Habt ihr die Boli.

12 Mehmts/und lefet fie

13 Wolan : Führet das Pferd in den Stall

14 Suhrts zum Waffer

15 Laste tvol trinden

16 Sest jest

17 Bib ihm wol Seu

18 Mache ihm gutes Bett

19 Dat

1 Dagli quatro misure di biada

2 Non dubitate, che fara trat tato bene

3. Apparecchiatemi la cena

4 Affentatevi che apparechiarò?

s Portatemi da lavar le

Calmania,

6 E portatemi da sciugargle

7 Pane -

9 Pan bianco

Pan negro,

10 Vino

111 Vino rosso o negro

12 Vin bianco

123 Vin muscatello

714 Vin di Canea

15 Malvafia garba

16 Leattico

17 Formaggio

13 Butiro

19 Onto sottile

20 Oglio

21 Sale

22 Pevere

23 Zenzaro (Gengevro

24 Garofani

Teutsch.

1 Gib ihm bier Mats lein Haber

2 Corget ihr nichte/es wird wol tractiret iverden,

3 Richtet mir by Macht mahlzu

4 Setet euch / ich will

des zurichten

5 Bringet mir die Bant

de zu waschen 6 Und bringt mir fie zu trudnen

o Prod

8 Weiß Brod

o Schwarz Brod

10 Bein

11 Roth/ oder schwars Ben Bein

12 Weissen Wein

11 Muscateller

14 Malbaster/füß

15 Alten Malbasier

16 Leatich

17 Rag

18 Butter

19 Schmalk

20 Del

21 Gals

22 Pfeffer

23 Singwer

24 Regelein

| -Haliano.                                      | Teursch!                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| t Canella 11907 18 1                           | 1 Zimmetrohrendisto 1                     |
| 2 Macis 113 113 113 113 113 113 113 113 113 11 | 2 Muscathliche nogi &                     |
| . Noce molecuta                                | 3 Mußcatnuß varad &                       |
| 4 Zaffarano 5 Zuccaro 6 Naranzo                | 4 Gaffran of the maria ?                  |
| 5 Zuccaro                                      | Sauder yibon. Op                          |
| 6 Naranzo                                      | 6 Pomerangeponie                          |
| 7 Cedron Sing The Sign                         | 7 3 itrons rocibs re                      |
| 8 Limone Sang The State                        | 8 Lemon                                   |
| o Olive ald nather 图 co                        | 9 Dlivent in 11 1 1 1 1 0                 |
| 10 Caparendiling Sect                          | 10 Capentin Die Dot                       |
| 11 Fight freschiscon 11                        | 11 Frische ber grune                      |
| diens and a                                    | Feigeuflass.                              |
| 12 Fighi secchi                                | 12 Dirre Zeigen at A                      |
| 13 Moltarda                                    | 13 On the 15 to 15 to 15                  |
| mildice that the                               | 14 Muguni Arelist y                       |
| no Nocciuola in 21                             | 15 Safelnuß : tillan di                   |
| 16 Pomismod 410 1                              | 16 Alefel suillset ex                     |
| 17 Perioning a mir &k                          | 17 Birn 18 Pflaumen                       |
| - II.                                          | 10 Weinternheit                           |
| 18 Sufine 19 Uva 20 Caftagne                   | 20 Caffen                                 |
| 21 Nespole                                     | 19 Beintrauben<br>20 Kästen<br>21 Despeln |
| 22Fruttidiversi                                | 22 Ullerlen Früchte                       |
| 23 Limoni #12.31.5 1.5                         | 23 Limonen                                |
| 24 Cocumeri                                    | 24 Queumerit                              |
| 25 Angurie                                     | 24 Cucumerit<br>25 Rothe Limonen oder     |
|                                                | Zurdentopf.                               |
| 26 Zucca                                       | Türdenköpf                                |
| 27 Confetti diversi                            | 27. Allerlen Confect                      |
| 28 Mandole                                     | 28 Mandeln                                |
| 29 Ulva paffa                                  | 29 Bemberlein                             |
| 30 Rosini                                      | 30 Rosinen . I Cibi                       |
| 31 - 2-3                                       | I Cibi                                    |

| 7/7                     | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWIND TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Italiano.               | Teutsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A Cibibo Mad Anni & 1   | i Zibeben dion 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 Sapone military 4 The | 2 Geiffen : Dasie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 Carne Bumben (C. s    | 3 gleischmiden and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 Carne di manzo        | 4 Rind Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carne di vacca          | 5 Rube-Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 Carne di vitello      | 5 Rube-Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 Carne di porco        | 7 Schwein-Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 Carne di pecora       | 8 Schaf-Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 Carne infalata        | 9 Befalten Fleifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10 Carne fumata         | 10 Geräuchert Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 Carne rostita        | 11 Gebraten Bleifc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 Carne alessa         | 12 Befotten Bleifc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 Lucaniche            | 13 Wirft of in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 Ungallo              | 14 Ein Hahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 Gallo d' india       | 15 Indianischer Hahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 Gallina d'india      | 16 Indianische Hennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 Gallina              | 17 Gine Henne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 Pollastri and an     | 18 Junge Huner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19 Occa                 | 19 Ein Gang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 Anetro               | 20 Ein Untvoget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 Anetra               | 21 Ein Enten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22 Colorabe             | 22 Lauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23 Uccelli              | 23 Wogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24 Pernice              | 24 Rebhun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25 Quaglia              | 25 Wachtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26 Lodola               | 26 ferchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27 Hovo, Hova           | 27 Eper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29 Rana                 | 28 Sist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30 Gambari and A        | 29 Frost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31 Lumaghe Bovoli       | 30 Krebs - di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32 Insalata             | 3 1 Schneden<br>32 Salat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 - Trever reside       | 32 Odlat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

I Kave

| Marie Control of the | 1   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | no. |
| Rave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 573 |
| Ravanelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | the |
| Canole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | H.  |
| 4 Herbette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119 |
| Spingzzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |

6 Cipolle
7 Porta un lume, che
voglio andar' in stalla à veder' il mio cavallo

8 O tul' hai ben trata

Signor, volete andar, a dormir?

To Si che voglio and

11 Datemi un buon lette

12 Con linzuoli netti

13 E cuscini netti 14 Dove è l'orinale ?

15 Mostrami il necessar

16 Egit è a man dritta

17 Oro 18 Argento 19 Rame 20 Stagno

21 Ottone

21 Piombo

## Teutsch.

2 Rettich compiliation

3 Beif Reaut

4 Brune Rranter

9 Spinet

6 Stoichel

7 Bring inir ein Licht ich will in Stall ges hen und zu meinem Rof schaue fr

8 D du hafte wel gehale

ten

9 Herr/tvoltihr schlafs fen gehen?

10 Jaich will gehen

Bett mir ein gut

12 Mit faubern Leilas

13 Mit saubern Ruffen 14 Mo ift die Rachel?

15 Belg mir bas beim:

16 Dort ift es gur reche

17 Bold

18 Gilber

19 Rupffir

20 31611

21 Meffing

12 Blep

For-

| Italiano.                        | Tentich.               |
|----------------------------------|------------------------|
| i Ferro messes                   | 1 Eisen                |
| 2 Formento dim il 2              | 2 Weißen               |
| 3 Segala di grano : 110 .        | 3 Roggen               |
| 4 Orzo will and                  | 4 Berften              |
| s Rifo                           | 5 Reis                 |
| 6 Farina                         | 6 Mehl                 |
| 7 Pile Pilelli                   | 7 Erbsen               |
| 8 Lione                          | 8 20w:                 |
| Q Orlonnis Control               | 9 Bår                  |
| To Toro                          | 10 Stier               |
| II Bove                          | 11 किलंड               |
| 12 Vacca                         | 12 Ruh                 |
| 13 Vitello                       | 13 Ralb_               |
| 14 Pecorar                       | 14 Shaf                |
| 15 Agnello                       | 15. Lanim              |
| 16 Porco                         | 16Schwein              |
| 12 Capra pros 100 11             | 17 Beng.               |
| 18 Porceletto                    | 18 Schweinlein         |
| 19 Cavallo                       | 19 Pfeed               |
| 20 Cavalla                       | 20 Stute               |
| 27 Mula                          | 21 Maul: Esel          |
| 22 Afino                         | 22 Efel                |
| 23 Cervo                         | 23 Sirich              |
| 24 Lepre                         | 24 haas                |
| 26 Giffone                       | 25! Aldler mir & Handy |
| Cicogna (Cicogna)                | 26 Grenff              |
| 27 Cicogua                       | 27 Storch              |
| 28 Cigno                         | 28 Chivan              |
| 29 Struzzo<br>30 Signor mercante | 29 Strauß              |
| . Io vorria combrar              | 30 Herr Kauffmann      |
| 31 Jo vorria comprar             | 31 Ich wolte kauffen.  |
| 6 8 4                            | Li Pan-                |

#### Italiano. Teutsch. 1 Panno evelluto 1 Tuchund Sammet 2 Che volete da questo 2 Was wolt ihr von dem qui? Da? 3 Quanto il braccio? 3 Wie viel Clen 4 Sieben Pfund Bergs 4 Sette lire di Verona s Egli è troppo r Esist zu viel 6 Quanto mi volete 6 Wie viel wolt ihr mir dare? geben? r Cinque lire 7 Fünff Pfund 8 Io son contento 8 3ch bin zu frieden 9 Misurate quatro 9 Meffet vier Glen braccia lo Pagatevi presto 10 Bezahlet euch flugs 11 Datemi il resto 11 Bebet mir den Reft 12 Di questo scudo d' 12 Bon dieser Gold Cros oro nen ' Mon voglio questo 13. Ich will diese Gold. Gronen nicht. A Perche non lo vo-14 Warum wolt ihrs lete? nicht? s Perchenon è di pe-15 Darim das fie zu reing ift. d .. to in 6 Anno 16 Jahr 7 Mefe 17-Monatus. 8 Settimana 18 Wochen 9 Giorno ò Di 19 Tag o Hora 30 Stund 1 Notte 21 Macht 2 Sole ..

22 Conne -

I Luna 2 Stella.

3 Lunedi

4 Martedi

s Mercordi

6 Giovedi

7 Venerdi

8 Sabbato

9 Domenica

10 Festa

I Pasqua

12Pentecoste

13 Natale

14 Quanto del Peso?

15 Quanto della Lira? 16 Quanto de la soma?

17 Quanto della botte? 18 Quanto della Bren-

ta!

19 L'havete pagato?

20 Si ch' io ho pagato

21 Sete contento, huomoda bene.

Signor fi, che fon contento

23 Un homo giovane

24 Un homo di quarant' anni

## Teutsch.

1 Monde

2 Ctern

3 Montag

4 21fftermontag / over Dienstag

5 Mittivoch

6 Donnerfrag

7 Frentag

8 Sambstag

9 Contag

10 Kenriag

11 Oftern

12 Pfingsten

13 Wenhisachten

14 Wie viel bom Ge

toigt?

15 Wie viel dom Pfund 16Mie viel vom Saum

17 Wie viel bom Zaf!

18 Wie viel von den

Butte!

19 Habt ihr ihn bezahltl 20 Ja/ ich hab ihn bes

zahle

21 Send ihr zu frieden

ehrlicher Mann?

22 Ja Herr / ich bin 18 frieden

23 Einjunger Mann

24 Ein biergigjähriger Mann

I Ua

- I Un homo vecchio
- 2 Una Donzella -
- 3 Una Donna vecchia
- 4 Un giovane
- 5 Un Fiorino
- 6 Un mezo fiorino
- 7 Egli fà bel tempo
- 8 Egli fà torbido
- Egli fà tempo caldo
- o Egli fa tempo fred-
- 11 ll è tempo nuoloso
- 12 Egli è ghiacciato
- 13 Egli fà vento grande
- 14 Egli vuol piovere
- Mantello Mantello
- se Sciogliètelo dal ca-
- 17 To fard il simile
- **x8**Accio che non ciba-
- ao Ritornaremo versos la città me
- 20 Cercaremolà il no-
- 21 Orshio son conten-
- 22 Ho da pagar un debito piccolo

## Teutsch.

- 1 Einalter Mann
- 2 Eine Jungfrau
- 3 Ein altes Weib
- 4 Ein Jüngling
- 5 Ein Gulden
- 6 Ein halber Gulden
- 7 Es ist schone Zeit
- 8 Es ist trub Wetter
- 9 Es ist warm Wetter
- 10 Es ist kalt Wetter
- 11 Es ift neblich Wetter
- 12 Es ift gefroren
- 13 Esist grosser Wind
- 14 Et will regnen
- 15 3ch hab eines Mans tels bonnothen
- 16 Log ihn auf bom
- 17 Ich will defigleichen -
- 18 Dainit tvir nicht nastverden
- der Stadt zufehren
- 20 Wöllen allda unfer Kurtiveil fuchen
- 21 Wolan ich bin zur frieden
- 22 Ich hab ein kleine Schuld zu bezahlen
- ¢ 2 1 Spe-

1 Spediro presto

2 Togliete & pagatevi-

3 Orefice, lo vorria che mi facesti una Colona d'oro, & un Annello con la pietra

4 lo vorria ritroval un patron

s Che mestierosai tu far?

6 Non so far mestiero

7. Che sai tu dunque fare?

8 Jo so legger è scriver

9 Horsù fcriyi un poco

10 Non mi piace questa scrittura

11 Signor, io soben. scriver meglio

12 Horsů resta quà

13 E portati bene

14 Barcaruolo

15 Quanto mi torrete

Teutsch.

1 36 will dieselbe bald. richtig machen

2. Dehme und bezahlt'

euch

3 Boldschmied/ich wol te daß ihr mir eine gulbene Retten mas chet/und einen Ring mit einem Stein

43ch möchte wol wie derum einen herrn

finden

5 Was tanft du für ein Handwerd

fan gar fein ें क Sandwerd

7- Was tanft du dann machen?

Ich kan lesen und fcreiben

9 Wolan schreib ein we-

ma

10 Diese Schrifft ges fällt mir nicht

14 Joh kan wol besser Schreiben

12 Molan bleib da

Und halte dich wol

14 Schiffmann

Wie viel wolt ihr nebmen

Vienna - 2

12 Un scudo d' oro

3 Non ti voglio più

4 Horsu venite dentro

Questo Cavallo e forse da vender?

65 ch'è devender

7 Quanto ne dimanda-

8 Vinti otto fcudi d'

9 Non lo voglio

10 Quanto mi volete

11 Deci nove scudi

12 Jo voglio toccar denari

13 Da vostra Signoria 4 Jo vi prego, ditemi se ha qualche difot-

fe ha qualche difot-

pia, à senza mança. mento

16 Cavalcatelo un poco presto

17 Mio Cavallo è un poco zoppo 28 Che vuol dire? Temfch.

1 Mich zu führen bis gen Wien

2 Eine Gold Grone

3 Ich gib dir nicht mehr

4 Wolan fomt herein

5 Ist dieses Rog viels Leicht fenloder zu vers kauffen?

6 Jace iftzu verkauffen 7 Wie viel begehrigt?

8 Acht und zwankig Gold Cronen

9 Ich will ek nicht

10 Wie viel wolt ihr mir geben

11 Meunzehen Gronen

12 Johnill Geld lofeit

13 Won eur West

14 Ich bitt euch / sagt mir/ob er einen Mangel habe

15 Alls viel ich tweiß / ift es ohne Mangel

16 Reutet es ein tvenig geschwind

17 Mein Roffhinife eln wenig

18 Was bedeut das?

62 10

O Signor, è stato il ferraro che l'ha inchiodato

2 Con buona ventura

3 E buon tempo

4 Signor Daziero

o lo vorria pagar il Dazio

6 Pagatelo pur presto.

7 Uno

8 Doi

9 Tre

30 Quatre

ar Cinque

12 Sei

3 ; Sette

#4 Otto

15 Nove

s 6 Dieci

17 Undeci

18 Dodeci

19 Tredeci

20 Quattordeci

21 Quindeci

22 Sedeci

23 Disette

24 Disdotto

25 Disnove

26 Vinti

Teutsch.

D herr / es ift ber Schmid gewesen/ber

hats bernaglet

2 Mit gutem Gluck

3 Und guter Zeit

4 Herr Zollner

5 Ich tvolte den Zollber

zahlen

6Bezahleihr flugs aus

Zählet

7 Eins

83wen

9 Dren

10 Vier

11 Fünff

12 Gechs

13 Gieben

14 21cht

15 Meune

16 Zehen

17 Gilffe

18 Zwolffe

19 Drenzehen

20 Bierzehen

21 Gimffzeheit

22 Sechszehen

23 Giebenzehen

24 Alchtzehen

25 Reunzehen

263 wantig

i Vin-

1 Vinti uno

2 Vinti doi

3 Vinti tre

4 Vinti quatro

Vinti cinque

6 Vinti sei

7 Vintisette

8 Vinti otto

9 Vinti nove

10 Trenta

11 Quaranta

12 Cinquanta

13 Seffanta

14 Settanta

15 Ottanta

16 Nonanta

17 Cento

18 Mille

19 Iddio

20 Trinità

2 Noftra Donna

22 Li Santi

23 Angelo

24 Il Cielo

25 La Terra

26 L' inferno

27 Chiesa

28 Papa

29 Cardinale

30 Vescovo

31 Abate

32 Prete

### Teutsch.

1 Ein und zwankig

2 Ziven und zwankig

2 Dren und zwankig

4 Bier und zwantig

s Kunff und zwankig 6 Seche und zwankig

7 Sieben und zwankig

8 21cht und zwankig

o Meun und zwankig

10 Drenffig

11 Bierbig

12 Kunfffig

13 Cechtig

14 Giebenzia

es Aldibig

16 Neunkia

17 Dundert

18 Taufend

19 BDtt

20 Drenfaltigfeit

21 Unfer Frau

22 Die Beiligen

23 Engel

2 + Der Himmel

25 Die Erden

26 Die Holl

27 Rirchen

28 Pabst

29 Cardinal

30 Bischoff

31 21bt

32 Pfaff

Mona-

Monaco o Frate. Monaca Monasterio Imperatore Re Archiduca Elettore: Duca Prencipe Marchele Conte Baron Cavalliere Gentil huomo Signore Mercante Merciaro. Gentil Donna Lin Huomo Una Donna Padre Madre Figliuolo Figliuola Un Bambine Fratello Sorella Colonello Capitano

Alfiero

Ufficiere

# Teutsch.

Munch Monne Rlofter Ranfer Ronia Ershersoa Churfürst Herbog Kurft Marggraf Graf Grenherr Ritter Edelmann. Ein Berr Rauffmann Rramer Edle Fran Ein Mann Gine Fran Watter ! Mutter Sohn Tochter Ein Kind Bruder Schwester Ein Rriegs Dbriffer Hauptmann Kähnderich Befehlhaber

Teursch.

Soldato Medico Medicina Speciale Speciaro Barbiero Barbaria Speciaria Sartore Calzolaro Pellicciaio Beccaro Pescatore Artisano Fornaro Barilaro Il Mare Nave Galera Condola Barchetta' Castello Fortezza Città Villaggio Palazzo Tedesco ò Alemanne Italiano Francese Spagnuolo Fiamengo

Goldat Ein Alrge Arkney Upothecker Setvurgfranter Barbierer Barbier=Stuben Upotheden Schneider Schuster Rurfdner Metger Rischer Dandwerdemarin Bed Scheffler Das Meer . Ein Schiff Eine Galcen Eine Gundel Rleines Schifflein Schloff Bestung Stade Dorff Walast Zentscher Welscher Kranhos Spanier Miderlander

Ingle

Inglese Greco Turco Ungaro Polacco

Bohemo Moro Panno

Veluto Seda, Seta

Tela Corame

Color Roffo Verde

Giallo Turchino

Rianco Negro

Negro Un **ag**o

Filo

Camiscia \_\_\_\_\_\_
Fazzoletto

Collaro

Sotto bracche

Calzette Scarpette L'aria

Fuoco

Terra

Acqua

## Teutsch.

Engelander Ein Griech

Ein Turd Ein Unger

Ein Pollack Ein Bohm

Ein Mor Auch

Samet Ceiden

Leinsvat

Leder Farb

Grun

Gelb Blau

Weiß'

Schwark Eine Madel

Jaden Hembd

azenetel ragen

Weisse Unterhosen

Strumpff Sodlen Lufft Leuer

Erden Wasser

€ 6

Ele-

Teutsch.

Elementi Giorno

Notte Caldo

Freddo

Piogga Neve

Ghiaccio La Primavera

L'està

L'autunno

L'inverno Legno

Fascio Carboni

Pignatea

Scudella Candelicte

Lume

Candela Smoceatore

Vetri ò gotti

Tavola

Tovaglia

Tovagliolino

Sciugatore Stuva, Stuffa

Camera

Lettiera

Letto

Stramazzo

Element

Lag Nacht

Warın Kalt

Regen Schnee

Eiß Frühling

Sommer Berbst

Winter

Holf

Rohle Hafen

Schissel Zünder/Leuchter

Licht Rergen

Buger/Bugfdeer

Arinckglaser Aisch

Tischtuch

Aifchfacenetlein Sandstvehel

Stuben Rammer

Bettstatt Bett

Girofad

Tin-

### Italiano-

Linzuoli
Cufcini
C. kre
Coperta
Armaro
Caffa
Scagno
Specchio
Scrigno
Sella
Spada
Pugnale
Hallebarda

Hallebards
Spiedo
Targa
Giacco
Armature

Archibulo
Pistola
Costello
Cucchiaro
Forcina Pirone
Forbici
Capello
Giuppone
Bracche
Calze
Scarpe
Cordella da Scarpe
Ligaccia

Cintura

# Teutsch.

Leilacher Russen Unterbets Deden Raften Truhen Band Spiegel Schreibtisch Gessel Degen Dolchen Helleparden Spies-Schild Panger Ruftungen Rohr oder Buchfen Piftolen Messer Loffel Gabet Scheer Hut Wammes Hosen Strümpf Schuth Schuhband Posenband Burtek COI-

Cordone di capello Guanti Colletto Mantello Pendone Fieno Paglia Sella Briglia Staffe Stivali Speroni Carta bianca Carta turchina Carta grifa Inchiostro Penne Cera roffa Cera verde Cera gialla Cera turchina Cera bianca Cera negra Cera di Spagna Temperarino Riga Compaffa Il Bollo Un Debitor Un Decreto

Un processo

# Tentsch.

Hutschnur Handschuh Gin Goller Mantel Wehrgehäng Deu Efrof Gattel 3aum Stegreiffen Stieffel Sporm Schreib-Papier Blau-Papier Maclatur=Papier Dinten Rederin Roth Wachs Grun Wachs Gelb Wachs Blau Wachs Weis Wachs Schwark Wache Spanisch Wachs Redermeffer Sinial Birdel Das Gigel Ein Schuldner Gin Berichts Schluß Eine Gerichts Sands lung

Va è dinoncia il termimine alla contraria parte Un Commandamento Una copia Dammi un pegno Un testimonio giurato Jo domando ragione Prestami la fede Una Supplica Al magistrato Presentarfin, 30 Obligarfi -Li Signori del confi-Al ufficio obediente Sartore Mi volete tagliare Un paro di bracche Mantello & giuppone Et un paro di calzette Signor si che le taglia-Quando li haverò? Di mattina à buon ho-

ra Maestro, quanto vi son debitore? Vinti cinque carantani

Vi ringrazio

## Teutsch.

Sehehin/ und verfün:

de die bestimte Zeit

der Miderparthen
Ein Seschäfft
Eine Abschrifft
Sib mir ein Pfand
Ein geschivorner Zeug
Ich begehre Recht
Leiste mir den End
Ein Bittbrieff
An die Obrigteit
Erscheinen
Sich verpflichten
Die Nathsherren

Dem Umt gehorsain
Schneider
Wolt ihr mir schneiden
Ein paar Hosen
Mantel und Mannnes
Und ein paar Etrümps
Jaherr/ich wills schneiden
Wann werd ichs haben
Morgen früh ben guter
Zeit
Meister/wie viel bin ich

euchschuldig Künff und zwanzig Kreuzer

Ich bande euch

Mille

Mille volte
Calegaro (Calzolaro)
Io vorria (mí paro
Di starpe, colletto e
stivali
Et veli darò
Quanto costano

Quatro anni
Quatro giorni
Cinque notti
A quatro maniere

Quatro cento volte Cosi presto

Quando è stato que.

fto? Innanzi due giorni Quanto vale il centi

naro

Di questo Rame Dieci scudi d'oro

Una vendita fatta contro ragione

Un Cancellière del

lo voglio commandar uno avanti al giudi-

Affentarfi in ragione per udir le parti

Oui dentro

## Teutsch.

Zu tausend mahlen Schuster Ich wolt ein paar Schuh / ledern Goller/Stieffeln Und ich wills euch geben Wier Ich fosten fie Rier Jahr Rier Laye Fünst Meister Weist Weist Wiererlen Weist Wierhundert mal

Allso bald Wann ist dieses gesches

hen Vor zivenen Tagen Wie biel gilt der Cents

ner Won diesem Rupffer Zehen Gold Gronen

Ein Verkauffung wider Recht

Ein Rathschreiber

Ich will einen bor Ge-

In Gericht sigen / und , die Parhenen anhoren

Dabrinnen

Qui

Qui di fuori Smorza il lume Con buona notte E dormi bene Buon Anno Quantovi son debitore? Disdotto carantani E troppo per certo-Non è troppo Toglete quatordeci carantani Io fon contento Mettemi in ordine il mio cavallo Egliè già in ordine Tienmi la staffa Orsu, mi viraccoman-Io mison dismenticato Heredità paterna Il configlio ha conosciuro questo Io possedo questa cosa Discaccio fuori del possesso Dar sicurtà Riveder una cosa giudicata Proferir la sentenza Modo di scriver una lettera!

## Teutsch-

Da draussen Losch dan Licht Mitguter Nacht Und schlaff wol Einguter Jahr Wie viel bin ich euch schuldig Alchtzehen Kreuker Kurwar es ift zu viel Esist nicht zu viel Mehmt vierzehen Kreus Ber Ich bin zu frieden Richtet mir mein Ros Es ist schon zugericht Salt mir den Stegreiff Wolan ich besihl mich end Ich habs vergessen Baterlich Erbschafft Der Rath hat das ere fennt Ich besit das Ding Vertreibung aus Der Besitzung Burgen geben Eine erkannte Sach wiederum übersehen DieUrtheil aussprechen Wie man einen Brieff schreiben soll-Cariflia

Carissimo Signor Pa-

dre, Jo vi faccio in-

tender, qualmente,

per la gratia d'Iddio

nostro Signore, son sano & di buona voglia; io spero, il simile sarà ancora con voi, & con tutta la fantiglia di casa Più ultre vi prego. Mi vogliate mandar denari Per dar al Signor Macstre di Scuola Perchene ha grandemente di bisogno Mi mandarete ancora Due scudi d'oro. Per comprarmi delli libri Acciò possistudiare Non altro, il Signor Sia sempre con voi Di Venetia Il primodel Mese Di Novembre

Nel Anno 16

gliuolo

Viscriffe.

Il vostro carissimo fi-

## Teutsch.

Liebster Herr Vatter/ich laß euch w seind wester welcher Gestalt durch die Gna de GOTEes unsers Herrich noch frisch und gesund bin / dershalben hoffe ich deßsgleiche werde noch mit euch / und dem Haussgesind beschaffen senn. Weitter bitte ich euch Ihr wollet mir Geldschren Dem Herrn Schulmeis

Ihr wollet mir auch schiden Zwo Gold Cronen Mir Bucher zu tauffen

Daner fast nothdurftia

ster zu geben

Damitich studiren köne Nicht mehr/der HErr Sen allzeit mit euch Von Benedig Den ersten dis Monats Novembris Im 1687 Jahr Euer lieber Sohn

Sat euch gefdrieben Padre

Padrenostro, che sei nel cielo. Sa fantificato il tuo Nome. Auvegna il tuo Regno. Sia fatta la tua Volontà, come nel cielo, così nella terra. Daci hoggi il nostro Pane quotidiano. E perdona ci i debiti nostri come ancora noi perdoniamo alli nostri debitori. E non ci indurre in tentatione. Ma liberaci dal male, Amen.

TE saluto Maria piena di Gratia, il Signore è teco, benedetta tu fra tutte le Donne, & benedetto sia il frutto del tuo ventre Giesu Christo.

Santa Maria Madre di Dio; prega, per noi peccatori adesso e nell' hora della nostra morte, Amen.

CRedo in DIO Padre onnipotente, ereator del cielo & della terra.

Et in Giesu Christo Figliuolo unigenito, unico nostro Signore, ch' è stato concetto dallo Spirito santo, nato di Maria Vergine. Hà patito sotto Pontio Pilato. Crocisisso morto e seposto:

Disce-

### Latine.

Pater noster, qui es in Cœlis, Sanctificetur Nomen tuum. Adveniat Regnum tuum. Fiat Voluntas tua, sicut in Cœlo & in Terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus Debitoribus nostris. Et ne nos inducas in Tentationem. Sed libera nos a Malo, Amen.

A Ve Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu inter Mulieres, & benedictus Fructus Ventris tui, JE-SUS CHristus.

Sancta Maria Mater DEI, orà pro nobis peccatoribus, nunc, & in hora Mortis noltræ. Amen,

CRedo in DEum Patrem omnipotentem, Creatorem Cœli & Terræ.

Et in JESUM CHristum, Filium suum unigenitum, unicum Dominum nostrum, Qui conceptus est de Spiritu sancto, Natus ex Maria Virgine, Passus sub Pontio Pilato. Crucifixus, mortuus, & sepultus, Descen-

Discelé agl' inferi. Risuscitò de i morti al terzo di. Ascese al cielo. Sie de alla Destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare li vivi è li morti.

Credo nello Spirito santo, la santa Chiesa Catolica, la Communione de Santi, la Remissione de peccati, La Risorezzione della Carne, & la Vita eterna. A M E N.



#### Latine.

Descendit ad inferos. Tertia die resurrexit à mortuis. Ascendit ad Cœlos. Sedet à dextris DEI Patris omnipotentis. Unde venturus est judicare vivos & mortuos.

Credo in Spiritum fanctum, fanctam
Ecclefiam Catholicam, Sancyorum Communionem, Remissionem peccatorum. Carnis resurrectionem & Vitam æternam,
AMEN.



Bendiesem Berleger ist auch zu haben/der Histora vische Bildersaal/oder Historia universalis, reas sich in der ganhen West von Ansang ders selben dis auf unsere Zeiten denamürdiges zus getragen/mit 900. Rupsern geziert.

Bie auch Virgilii Ancas, oder erneuertes Gedachts nug Romifcher Sapferteit in go. fconen

Aupfern borgefiellt.

Files frieding lessons Das Gerenising Nasimiliary Granuel towage Basaria at Super talk bishus bur : Comes Pulanus Rhe nj 5: 3 Archidapiller, el Glever. landyraais leukenberge Severific Caro his, Alberto, Care. Lanus forfeites Georgius Hang, charie, Frinceps Gledons: Wirings Bavaria; A hyper Lalstinaling Dur: Comes Holating Jen; Landgasies tandenters. Bearlo: Clases Legislans Chipper Balis Garge to MINT Bulls whowever Bares Askal The Balahirahus Bure: Comes Dalas The Aj: lang : Luchlen Berg.

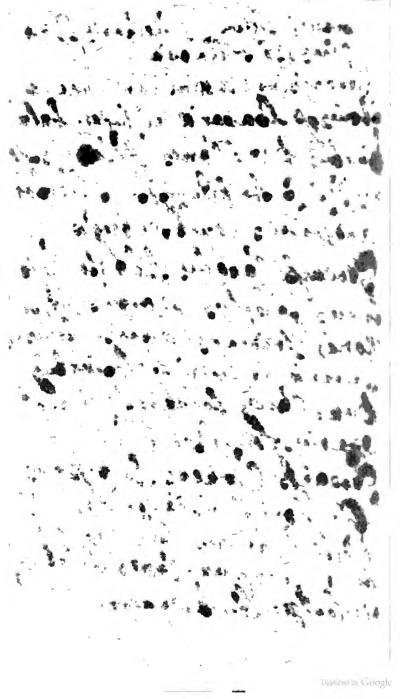

Engin hotheque berg. Anton: hoferho L. B. Kolin stegne. Lerge, Angellas. frene p seren. flool. Bay: Comes. Confil that, vice thefit; fragado in Sikro ben hau fen, el p. Jugarnion Bav. Rab. Lov Equil: Stought. Germanice. Som for his resoft jaborung gran Jun Han Jun francher John Jungfran Jun Kom bumfon i Illyunulonf for Julifraftain / Diffrafrato : 2 lat 8: vice that wender I for you for Ritorformer of the land, Marine Jund For I Sofge Grathanty goods.

The Old Titul el Nomina Paineris Gleco: Bavaria cinsgra Chrenifring Maximilianus Ginanuel , activings Baratinals fux: comes Palatinus Phones :5 8 1 An chisapipes, et glertot, Langravier Len Lew Wenkers! Carolus Alferty Caicianus Josephus Jaogius Adarg Vigaria Prin Cens Clertoralis: whrings Bava: est Langra Leinhenberg. Screnif: Clemens Lugusti: Chippy Morar: of Super Dala Sinahus bux. me: Indaling Phenj: landge Lewiks To mis Thisings Mauritius Marie commer josephus ubinsqs Ba va el Juper Jacob: Dun . Comes Palaking Reins migs neuchten Berg.

Sevenik: Leroinandus Mara froto, Inolonhius des fech: Michael, Aring Bava: et fure Palas pur cones Palating Then; langera lauchten, Serenif foarnes Theodory, whole Bowal, et Super Palat Bour Tome Palating Hours Langer Couching and Special Loi horonne, the good formando lock tonnar \$5: Thegra bone jouffit for ming Hargis Griff Call Virarials.
Whos Butine Colings Visla 19 Rioff Chadon ge nevaliant lo Som - 6 inglit latery hos I fandyer .

for hope sign goto & M.B: Hanna fun faft to Fra lobe kundkapillys no Aprofation And Bone grication Engineerity when and Mann

. V/80 I | 88 Homus Hensserfer

